Nº 157.

Montag ben 8. Juli

1844.

Prafidiums ergeben, von mir als Privatfe

Inland.

Berlin, 4. Juli. Se. Majestat ber Konig haben Allergnabigft geruht: Dem bei bem Provinzial- Archive zu Stettin angestellten Archivar von Medem ben Die tel eines Archivrathes zu verleihen.

Abgereift: Der fonigl. banifche außerordentliche Gefandte und bevollmächtigte Minifter am hiefigen Sofe, Graf von Reventlow, nach Reu-Strehlit.

Das neuefte Minifterialblatt fur die gesammte innere Berwaltung (Dr. 6 vom 25. Juni) enthalt u. a. folgende Berfügungen: Bom 18. Upril. Die Beftim: mungen ber R. Rabinetsordre vom 11. Februar 1832 wegen der von Raffenbeamten zu bestellenden Rautionen find in Bukunft nicht mehr auf biejenigen Rautionen in Unwendung gu bringen, welche fur bie Bermaltung von Provingial:, Rreis-, Communal-, Inftituten-, Corporations : 2c. Fonds bestellt werden, die Berfügung stellt bierfur neue Bestimmungen auf. — Bom 28. Mai. Einwohner einer im britten Stande vertretenen Stadt find als Rotabeln unter ben landlichen Gutsbesitzern anzusehen, wenn fie fich im Befige eines die Notabi= litat begrundenden landlichen Guts befinden. - Bom 15, Febr. Mit Bezugnahme auf Die R. Kabinetsorbre vom 13. Novbr. v. 3. werden alle R. Dberpräfidenten aufgeforbert, Ueberfichten ber in ihrem Gefchaftsbezirte bestehenden Bereine gur Ubmehr bes Pauperis: mus und ber Sittenlofigkeit, als: Bereine gur Erziehung vermahrlofter Kinder, Speisung und Bekleisbung ber Urmen, Berforgung berfelben mit Holz, argtlichen Pflege armer Rinder, Befferung entlaffener Straflinge, fo wie Rlein-Rinder-Bewahranftalten, Burger= Rettunge : Inftitute, einzusenben. Die Gutachten ber Srn. Dberprafibenten follen fich auch barüber verbreis ten, ob ein naberes Buthun ber Behorben gur Errei= dung ber 3mede ber Bereine nothig. - Bom 29. Marg. Muf bie beim Begebau gu leiftenden Natural: Dienfte ber Gemeinden ift bas Circular = Refcript vom 10. Aug. 1836 nicht anzuwenben. — Bom 15. Mai. Bekräftigung ber Bestimmung, baf auch großiahrige, nicht mehr unter vaterlicher Gewalt befindliche Rinder ben vaterlichen Confens zu ihrer Berheirathung beigubringen haben, widrigenfalls die Trauung auszusegen ift, bis die Ergangung bes Confenses burch richterliches Urtheil erfolgt. - Bom 30. Upril. Fabrifen-Commiffionsrathen steht ber Rang ber Rathe vierter Klaffe gu. Bom 17. Upril. Schneibern konnen feine Gewerbe-Scheine zum Auffuchen von Bestellungen auf fertige Rleiber ertheilt werben. — Bom 16. Upril. Fur Beine, welche aus frangösischen Safen nach den dieffeitigen Staaten eingeführt werben, ift bem Safen von Rotterdam biefelbe Bergunftigung bewilligt wie dem von Samburg, und wird das R. Consulat in Rotterdam bie Unweisung erhalten, Die Berfiegelung ber Beine, fofern folche bei bemfelben beantragt wird, gu bewirken. Bom 21. Marg. Gin Circular: Schreiben bes Dber-Prafibenten ber Rheinproving an bie bortige R. Regierungen, betreffend bie Bilbung von Bereinen fur Erhaltung und Pflege ber Walbungen, fur Bermehrung ber Baumpflanzungen, fur Holzersparung ic.

Berlin, 5. Juli. Se. Majestät der König haben Allergnäbigst geruht: ben bisherigen Geheimen Regiezungsrath Mellin zum Geheimen Finanz-Rath und vortragenden Rath im Finanz-Ministerium zu ernennen. — Der bisherige Kammergerichts-Ussessor Winkelder und Jum Finanz-Ministerium Bunt zund Ler ist zum Justiz-Kommissarius bei dem Land- und Stadtgerichte zu Halle und zum Notar im Departemeisung seines Wohnsisses zu Waumburg unter Unseisung seines Wohnsisses zu Wettin und mit der Besten Patrimonial-Gerichten im Stadtsreise Halle und im Saalkreise, bestellt morden.

Angekommen: Der kaiferlich ruffische Birkliche Geheime Rath, Graf von Gurjef, und der kaiferl. ruffische Birkliche Geheime Staatsrath Daschkof,

von St. Petersburg. — Abgereist: Se. Ercellenz ber Geheime Staats: und Kabinets: Minister, General-Lieutenant und General: Ubjutant Sr. Majestät bes Königs von Thile I., nach Wiesbaben. Der Bischof ber evangelischen Kirche und General: Superintendent ber Provinz Posen, Dr. Freymark, nach Dresden.

Das heutige Juftigminifterialblatt enthalt u. a. Folgendes: Einen Allerhochsten Kabinets = Befehl vom 4. Mai 1844, betreffend eine Erleichterung der Dienft= boten in ber Berfteuerung ihres erbschaftlichen Erwerbs aus dem Nachlaffe ihrer Dienstherrschaften. Die neue Bestimmung geht babin, bag wenn g. B. einem Dienft= boten von feinem Dienstherrn ein erbschaftlicher Erwerb von 302 Thir. 17 Sgr. 6 Pf. zugewendet worden, ber Dienftbote 300 Thir. unverfurzt erhalten foll und nur die überschießenden 2 Thir. 17 Sgr. 6 Pf. unter beren Ubrundung ju 5 Sgr., mithin 2 Thir. 15 Sgr. auf ben tarifmäßig von ber gangen Summe ber 302 Thir. 17 Sgr. 6 Pf., zu 8 pCt. 24 Thir. 10 Sgr. betragenden Erbichaftsftempel ju berichtigen haben. Gine Berfugung vom 15. Juni 1844, betreffend Die Infinuation ber Bortabung jum Uppellations-Rechtfertigungs-Termine im summarischen und im ordentlichen Prozeffe. Wenn nach § 46 ber burch Allerhöchfte Drore vom 17. Oftober 1833 genehmigten Inftruktion vom 24. Juli 1833, Die Borladung an den Appellanten mit ber Mufforberung, felbft gu erscheinen, ergeben, und nach § 44 bafelbft gegen ben Mandatar Dronungs: strafe eintreten foll, fo mobificirt fich bies nunmehr bahin, daß die Borladung die Aufforderung ber Parthei enthalten muß, "in Perfon ober burch einen Bevoll= mächtigten zu erscheinen," und daß die Infinuation an den gur Prozefführung bevollmächtigten Mandatar er= folgt. - Plenarbefdluß des Konigl. Geheimen Dber-Eribunale vom 17. Juni 1844, betreffend ben Begriff einer Prozeffchrift im Ginne bes § 6 ber Berordnung vom 14. Decbr. 1833 und Rr. 20 der Ministerial= Inftruktion vom 7. April 1839. Gine fchriftliche Ein= gabe, womit der Mandatar des Imploranten nach Publikation des beschwerenden Urtels die zur Informations Gingiehung ihm mitgetheilten gerichtlichen Uften gurud: reicht, ift als eine Prozefichrift im Ginne bes § 6 ber Deklaration vom 6. Upril 1839 und der Ministerial= Inftruktion vom 7. Upril beff. 3: Dr. 20 nicht angu-

Durch Erkenntnis bes f. hohen Ober : Cenfurge : richts ist bem Unterzeichneten bie Druckerlaubnis zu folgender "Erwiderung" gestattet worden.

folgender "Erwiderung" geftattet worden. (Erwiderung.) In Dr. 156 ber Ullgemein. Preuß. Zeitung vom 6. Juni c. ift eine amtliche Mittheilung, von dem General = Steuer = Direftor Ruh= ne unterzeichnet, enthalten, in welcher meiner erwähnt wird, und in der sich zuvörderst mehrere Ungaben befinden, die wegen ber Entstellungen, welche baraus mog= licher Beife hervogehen konnen, einer Berichtigung bedurfen. - Gine folche überfandte ich der Redaction der Mug. Preuß. Zeitung, mit bem Ersuchen um Mufnahme; biefe ift jedoch ganglich verweigert. Wenn ein Schriftsteller factisch unrichtige Mittheilungen über Maßregeln ber Regierung veröffentlicht, so verlangt biefe, und mit Recht, daß die Berichtigung aufgenommen werde. Mit weit größerem Rechte fann ber Ginzelne verlangen, unwahre, über ihn in officiellen Urtifeln bekannt gemachte Ungaben wiberlegen gli burfen. Der Unterzeichnete wird in ben nachfolgenben Beilen zuerft das Factische berichtigen, und dann das Ber: legende, was in biefer Mittheilung liegt, hervorheben. In bem oben allegirten, amtlichen Urtifel wird gu= erft mein Untwortschreiben an ben Berrn Finang= minifter mitgetheilt, in welchem ich bestimmt erelare, ben in Rebe ftehenden Auffat weber gefchrieben, noch gelefen gu haben. Dann wird gefagt: Serr Rillisch habe sich als ben Berfaffer jenes Auffages angegeben, der wie die Acten des Konigl. Polizei=

cretair beschäftigt werbe. Muger ber oben er= wähnten Stelle findet sich noch eine andere, die einer Berichtigung bedarf; fie lautet: "daß Berr Rillisch, angeblich im Auftrage bes herrn von Bulow = Cum= merow, bei ihm, bem ic. Woeniger, angefragt, ob ber Redaction ein folches Thema, zu welchem der Herr v. Bulow perfonlich die Data in Leipzig gefammelt habe, genehm fei?" - In Beziehung auf ben erften Punkt, ift es factifch unrichtig, daß herr Rillifch im Berhaltniß als Privatsecratair zu mir steht ober je gestan= ben hat. - Da meine anderweitigen Geschäfte es mir nicht geftatten, die Materialien zu Geschichte ber Bulowschen Familie, die ich herauszugeben beabsichtige, felbst zu sammeln, so habe ich herrn Rillisch bamit jum Theil beauftragt, um namentlich auf ber biefigen f. Bibliothek aus den geschichtlichen und heralbischen Werken, fo wie aus Sandschriften und Urkunden bas herauszusuchen, mas zur Bervollständigung meiner Familiengeschichte brauchbar fei. Da bie Polizei von herrn Killisch, ber eben feine Studien beendigt hatte, einen Nachweis über seine fernere hiefige Beschäftigung verlangte, so habe th ihm dies, auf fein Unsuchen, ber Wahrheit gemäß bescheinigt. Nicht als meinen Secretair, fondern als einem jungen Gelehrten, der angewiesen ift, von feinen geiftigen Productionen Bu leben, habe ich Berrn Rillifch Gelegenheit gur Be= schäftigung gegeben. Um jedoch zu erfahren, ob in den Ucten des Konigl. Polizei-Prafidiums fich eine fo unrichtige Ungabe befinde, habe ich bei biefem auf eine beftimmte Erklärung angetragen, ob bie Ucten beffeben bies ergeben, wie jene amtliche Mittheilung behauptet, und, wenn es der Fall fei, auf welche Data fich biefe ftuge. Sierauf habe ich benn erft heute, ben 20. Juni, die nachfolgende ausweichende Untwort erhalten, welche eben, weil sie ausweichend ift, um fo fprechender er= scheint, und aus welcher jedenfalls hervorgeht, daß die Mittheilung, herr Killifch fei mein Privatfecretair, nicht vom Polizei : Prafidium ausgegangen fei. Gie lautet wörtlich: "Em. Hochwohlgeboren fann bie in Ihrer Gingabe vom 12. b. M. gewunfchte Muskunft von hier aus nicht ertheilt werden, ba der in Dr 156. ber Allgem. Preuß. Zeitung vom 6. d. M. enthaltene Urtifel vom Polizei : Prafibium nicht ausgegangen ift. Es ift möglich, daß bas unterm 16 Dezember a. pr. bem ic. Killisch von Ihnen ausgestellte Utteft und beffen Muslaffung über die ihm Ihrerseits zugewandte Beschäftigung zn ber im gedachten Urtikel gewählten Be= zeichnung Unlaß gegeben hat; etwas Bestimmteres kann Ihnen bas Polizei = Prafibium hieruber indeffen nicht angeben." - Das ben zweiten Punkt anbetrifft, fo muß ich biefen burchweg als ber Wahrheit zuwider in Abrede stellen; ich habe zu jenem Auffahe weder bas Material geliefert, und noch viel weniger es in Leipzig gesammelt. In ber Beit, wo er geschrieben worben ift, befand ich mich abwesend, und habe seit einer langen Reihe von Sahren nur im vorigen Berbst auf ber Durchreife nach Altenburg Leipzig berührt; übrigens hoffe ich, wird bas Publifum ichon oft Gelegenheit or haben, sich bavon zu überzeugen, baß, wenn mir Migbrauche bekannt find, ich mich feines fremben Ramens bediene, fie zur öffentlichen Kenntniß zu brin= gen. — Bas nun bie amtliche Mittheilung felbft betrifft, so glaube ich, es bem herrn Rieß schulbig gu fein, bemfelben zu erklaren, daß ber Berr Minifter mich im Intereffe ber Sache aufforderte, ihm basjenige mit= zutheilen, was ich etwa über ben Gegenftand wiffe, wo= rauf ich fein Bedenken getragen habe, ju fagen, baß herr Rieß mir nur gefprachsweise Mittheilungen bar= über gemacht. — Um Schluffe richte ich meine Bitte an diejenigen Zeitungs-Redaktionen, welche die amtliche Bekanntmachung aufgenommen haben, auch diefer die Aufnahme nicht zu verfagen. Bulow Cummerow.

(Spen. 3.)

\* Berlin, 5. Juli. Unfere Borfe fcheint fich von ihrer Befturgung und ihrem Schreden erholen gu mollen; nach den Ultimo-Abrechnungen find die Gifenbahn= Aftien wie die Fonds anderer Staatspapiere bedeutend geftiegen; viele find gar nicht aufzubringen. Geit bem Beginn biefes Monats enthalten die hiefigen Rourszettel auch wieder die Rourse der früher an unsere Borfe ge= brachten Quittungsbogen über auslandifche Gifenbahn= Aftien, mas feit bem am 3. Juni erfchienenen neuen Gefet unterlaffen worden war. Bei unfern Gerichten follen übrigens ichon eine ungeheure Bahl von Pro= geffen wegen Richterfüllung der von Gifenbahn=Aftien= Spekulanten eingegangenen Berpflichtungen fchweben. Wie wird es werben, wenn nur ein Theil der in Folge bes Ultimo aufgenommenen Proteste zu Prozessen fuhrt? In unferer Runftlerwelt herricht jest eine große Thaiigkeit, hervorgerufen theils burch bie vielen großartigen fonigl. Neubauten, theils durch die bevorftebenbe Runft= und Induftrie-Musstellung. Das neue Mufeum, wovon bas Gerippe (die Mauern mit dem Dache) bereits voll= endet bafteht, wird nun mit dem alten Mufeum durch brei Bogen gefchmack- und funftvoll verbunden. Treppe innerhalb des neuen Museums durfte wohl bas Grofartigfte werben, mas die Baufunft in Diefer Sin= ficht geschaffen bat. Das neue Museum foll funftig bas egyptische Museum, Die ethnographischen Sammlun= gen, die große Rupferftich= Sammlung mit ben Driginal= Beichnungen großer Meifter, die Runftkammer und bas Rabinet von Gypsabguffen der herrlichften Statuen und Gruppen, gur bequemen Beschauung des Publikums aufnehmen. - Bum Guß bee Friedrich bem Großen gu errichtenden Monumentes, wozu ber Prof. Rauch bie Reiterftatue ichon langft meifterhaft modellirt hat, wer= ben nun auch Vorbereitungen getroffen. Die Figuren, welche als Basrelif bas Denkmal umgeben follen, find aber noch nicht fertig, und es mochten noch einige Sabre bis zur Bollendung des gangen Werkes hingehen. In bem fo eben erschienenen Doppelheft ber Bibliothet politischer Reden aus dem 18ten und 19ten Jahrhun= bert, womit nun bereifs ber vierte Band beenbigt ift, bietet uns ber Berausgeber wieder feche intereffante Res ben, und zwar vorzugeweife ber neueften Beit angehörig. Bir finden barin nämlich: 1) Guigot's Rebe über ben Durchsuchungsvertrag; 2) Thier's Rede uber bie Regentschaft; 3) D'Connell's Bertheidigungs=Rebe, gehal= ten am 5. Februar b. 3. gu Dublin; 4) Grattan's Rebe über bas Berhaltnig Frlands gu England, jum 3med bes Nachweifes, bag vom englischen Parlament ein Befet ausgehen mußte, worin die Rechte und Frei= beiten Frlands genau beftimmt wurden; 5) Deal's Rebe über Die ftetige Ublosbarteit gutsherrlicher Rechte, nicht blos fur Ungarn von großer Wichtigkeit, fondern auch für andere Lander, in welchen fich die von dem ungarifchen Rebner angegriffenen verrotteten Feubalverhalt: niffe confervirt haben; 6) Balogh's Rede über bie un= garifche Opposition, eine Urt Leichenrede über bem Grabe jener glangenden Soffnungen, Die ber freifinnige Theil bes ungarischen Ubels zu Unfang feines Reichstages für die Wiedergeburt des Vaterlandes gefaßt hatte; Rlaugal's Rebe über bie Difch = Chen, gehalten am 7. Juli 1843 in ber 34ften Kreissigung bes ungarifchen Reichstags.

Nach einer Correspondeng in der Deutschen Allg. Beitung vom 30. Juni aus Schleffen foll ber Braf Ubam Gurowski in Folge eingegangener Befehle binnen zwei Tagen die preußischen Staaten auf dem furzeften Wege, mit einer Reiferoute verfeben, verlaffen.

Dag ber junge Gelehrte Dr. Minding bier eine politische Zeitung herausgeben werbe, ift nicht fo un= mabr, ale behauptet worden; nur ift die Frage, ob ein Rapitalist sich findet, der ein Risico von 20 bis 30,000 Rthlen. übernimmt; benn das durfte beim Fehlschlagen bes Unternehmens brauf gehen. Der verftorbene reiche Buchhandler Reimer hat wegen diefer Beforgniß von einem ihm ertheilten Privilegium gar feinen Gebrauch gemacht. — Wie man hort, ift ber Plan bes Grn. Loffius in Stettin, Die Lotterie in eine Rentenbant umzuwandeln, keineswege unbedingt abgewiefen, fondern Mathematifern jur Prufung unterworfen worden. Go viel ift jest ichon flar, daß, wenn alle Staaten bie Substituirung beffelben an bie Stelle ihrer Lotterien fich gefallen ließen, schon ein großer Schritt gur Ents fernung bes Unmoralifchen, was in ber Lotterie liegt, gethan ware. - Gin Mitglied von D'Connell's Familie hat die Tochter eines unfrer erften Pfeffer= r. bes reichen Srn. Diethe in geheirathet. Mutter und Tochter maren in Paris, bort foll bie Partie burch ihren gandsmann Grn. Bermegh vermittelt worben fein.

Die Ubreife bes Geheimen Dbertribunale-Prafiben= ten Dr. Sad nach Wiesbaben hat unter andern ben 3med, fich ben gablreichen Unerkennungsbeweisen bei feinem bevorftebenden Umtejubilaum zu entziehen. Um gleichen Tage (16. b. M.) wird auch ber Cabineterath Muller fein Umtejubilaum feiern. Beibe verbiente Staatsmanner werben, beift es, bei biefer Belegenheit mit ihrem vollen Gehalt in ben Ruheftand verfest werben. Dag alsbann eine bebeutfame Reorganifation bes Be= beimen Dbertribunals ftattfindet, ift gewiß, nur über Die verschiedenen neuen Uttributionen beffelben wird noch

Behörde die Unmittelbarkeit baburch ertheilt werden wird, baß fie mit einem fogenannten Befchwerdeminifterium verbunden wird. Wenn alebann ber Juftigminifter Berr Muhler ben Borfit barin übernahme, fo wurde fein Umtswechfel fein Bergbfteigen von einem hohern Grade

Danzig, 2. Juli. Die hiefige Stadtverordneten= Berfammlung hat, wie verlautet, aus ihrer Mitte be= reits eine Commiffion von feche Mitgliedern ermahlt, welche unter Zuziehung und Vorfit eines Magistrats= Mitgliedes mit ber Berausgabe ber burch die Preffe Bu veröffentlichenden Stadtverordneten-Befchluffe beauf: tragt worden ift.

Ronigeberg, 28. Juni. Zwei Ereigniffe in un= ferer Proving bilden das Tagesgefprach; die Stadte El= bing und Behlau (wie gemeldet) boten in voriger Boche tragifomische Emporungestoffe bar. Den viel= besprochenen Elbinger Borfall ergable ich nach der Musfage eines glaubwürdigen Augenzeugen. Um 16. Juni ward zu Ehren ber burchmarfdirenben Danziger Urtil= lericoffiziere an der Wirthstafel der Stadt Berlin ein gemeinsames Mittagemahl veranftaltet, ohne bag grabe alle Tifchgafte baran Theil ju nehmen brauchten. Un= ter Lettern befand fich ein achtungevoller junger Buch halter eines bortigen großen Gefchaftshaufes, van B. der unbekummert um feine Tifchgenoffen rubig fein Mittagsbrod verzehrte. Da murbe plöglich auf bas Wohl bes Königs getrunken, webei van B., ber fich Mittagsbrod verzehrte. ber fremben Gefellschaft nicht aufbrangen wollte, aus= nahmsweife figen blieb. Giner ber Tifchgenoffen über= fcuttete ben jungen Mann mit Beleibigungen, Die nicht unerwidert blieben, und die von der gangen Gefellschaft fast einstimmig gemigbilligt wurden. Die Zafel wurde naturlich aufgehoben, und es fam fpa= ter noch zu Injurien zwischen bem betheiligten van B. und einem herrn v. M. Die allgemeine Stimme, auch die der herren Offiziere, ist ganz auf Seiten bes jungen Buchhalters, und hat fich auch in öffent= lichen Organen zu feinen Gunften bereits ausgefpro= chen. Mur ein Lokalblatt ber guten Stadt Dangig, bas "Dampfboot," ergablt ben bekannten Borfall auf feine Beife, wofur ibm bereits bie Elbinger Ungei= gen zwei Mal nach Berdienft ben Text gelesen haben. Mamentlich mischte jenes Journal ben Dr. Jacoby in jene diefem gang fremde Ungelegenheit und fpricht über= haupt feit einiger Beit von ihm und andern Konigs berger Rotabilitäten auf eine Urt, bie aller Bernunft und Schicklichkeit bar ift. Manner wie Dr. Jacoby, wenn fie auch zuweilen extravagiren, fonnen burch fitt= liches und wiffenschaftliches Streben nur mobithatig auf ihre Mitmenschen einwirken. Man mag liberal ober konservativ, konstitutionell oder absolutistisch gefinnt fein, fo muß man boch immer bem gefunden Menschenverftand und ben erften Regeln ber Gerechtigkeit nicht Sohn fprechen, ober ge= wartig fein, fich bei allen Parteien zugleich lächerlich zu machen.

Magdeburg, 5. Juli. Bon ben auf ber hiefigen Festung sigenden polnischen Ueberläufern ift es am 3. Mts. einem gegludt, fich ber Saft zu entziehen. Es ift ein junger Mann von 25 Jahren, ber fruber Dekonom gewesen und nach feinem Uebertritt auf preuß. Territorium bei einem Zimmermeifter in die Lehre getreten war. Er befand fich zulest in bem hiefigen Garnifon-Lagareth und hat dort Gelegenheit gefunden, ju entspringen. — Der fruhere Bertreter bes Communismus in ber Schweiz, Schneider Beitling, welcher feit feiner Rucktehr hier unter polizeiliche Aufficht geftellt worden ift, hat feine Profession ganglich aufgegeben. Er will fich ferner ben Wiffenschaften widmen und vorläufig neben philosophischen Studien feinen Lebensunterhalt durch Ueberfegungen aus bem Frangofischen erwerben. (Magdeb. 3.)

Münfter, 1. Juli. Die Ginzeichnungen gu ber Bweigbahn von bier nach Samm find am 15ten v. M. gefchloffen und fur ben erforderlichen Rapitalbedarf von 1,300,000 Rthl. ift mehr als bas Behnfache beffelben angemelbet, fo bag bie Bunfche fehr vieler Ultienzeich= ner unbefriedigt bleiben muffen.

#### Dentichland.

München, 1. Juli. Gin heute erfchienenes Re-Michtigkeite : Erklarung ber nach bem foniglich preußis fchen Landrechte nichtigen, refp. mit Umgehung bes landesherrlichen Dispenfationsrechts gefchloffenen Chen betreffenb." Ferner eine Berordnung "bie Buderzolle und die Besteuerung bes Runkelrübenguders fur bie brei-jährige Periode vom 1. Sept. 1844 bis 1847 betreffend," bann eine Bekanntmachung bie "Tariffrung bes Gifens betreffend." Man erfieht baraus die neuen Gifen= golle, über welche die Bollvereinsftaaten übereinge fommen find, und welche bie Breslauer Beitung fruher nach bem Beftphalifchen Mertur mit: getheilt hat. - Bon Friedrich Thierfch's "Ueber Pro= teftantismus und Kniebeugung im Konigreich Baiern, brei Sendschreiben an Professor Dr. Döllinger" ist so ober dem Adel ausgehn, sie aufgehoben hatte obe

viel conjecturirt. Um mahricheinlichften ift, bag biefer | eben bas britte Genbichreiben (funf Bogen fat fchienen. Da hiermit biefe Genbichreiben vorläuf fchloffen find, fo erwartet man balb eine Untwort Seite Döllingers erscheinen zu feben.

politi

Mati

Prin

Sau

Mäd

Bew

ander

Gan

ben

Karleruhe, 2. Juli. Um bas Stimmver nicht zu alteriren, hat fich auf biefem Landtagt englische Sitte bes Abpaarens (pair off) voll ausgebildet und ift von den Miniftern felbft anert 3m gegenwärtigen Augenblick haben 5 bis 6 if Mitglieder mit eben fo vielen politischen Gegneri gepaart und es wird in der Kammer ftreng barat miefe halten, daß diefe Bertrage nicht gebrochen werben, richti bilden fich die parlamentarifchen Gitten in bem haltnif aus, in welchem fich die Meinungen en aus

bener herausstellen. (Mug. Preuß. 3tg.) Die zu Ronftang erscheint Seeblatter hatten vor einiger Zeit angezeigt, bil Berf eingehen mußten, wenn ihre Abonnentengahl fich vermehre, wovon die Mannheimer Abendzeitt sche Unlag nahm, biejenige Partei, beren Intereffe um Seeblätter verfechten, anzustacheln, etwas zu tung des Blattes zu thun. "Allerdings macht er ja Mancher hinter dem Bierfrug und Chamagen: nerkelch breit mit feiner Freisinnigkeit und groß mit feinem Liberalismus, aber forder! groß mit feinem Liberalismus, aber forder wart, ein kleines Opfer von ihm, um feine Gefin volke durch Thatfachen zu beweifen, und ihr fonn feben, wie die weit vorgeftreckten freisin Fühlhörner in das Schneckenhaus des Philif im thums und der Engherzigfeit fich zurückzieh im Die Elberfelber Zeitung begegnet den Schmilich gen, welche die Mannheimer Abendzeitun San diefer Gelegenheit gegen bie gemäßigte und befor nicht beutsche Preffe richtet, burch folgende Erwiderung geber jammert, daß Eure politische Meinung keinen Unflang beutschen Bolfe finde, u. Schiebt mit liberaler Gelbftfdi bie Schuld bem beutschen Bolfe und nicht Gub Ihr troftet Guch mit bem Glauben, bag bas Bolf nicht verlaffen wurde, wenn es reifer an politischet, bung mare, und um ihm biefe politifche Bilbunged dun gu geben, nennt Ihr bie beutsche Ration "nieder nebig tig, Lakaien = Bolk, eine Lummel: Seerde" und wi wollt Schmahmorte Gurer gurnenden Liebe gegen bad sche Wolk weiter heißen. Unftatt aber bas b Bolt anzuklagen, daß es Euch verlaffe, folltet 3 mal die Fruge ftellen: Db Ihr nicht bas beutschi bend verlassen habt? Db Ihr nicht eine Richtung einst wurt nach welcher hin die Mehrzahl der Deutschen Fürst nicht folgen will? Beantwortet Euch diese Fragt wiese und aufrichtig, und Ihr werdet finden, baf Ihr in @ beutschen Bolke den Ruden zugedreht habt, und Belg umgekehrt. Der deutsche ift religios; ein tierr b erhebender Glaube an das Ewige ift ein Grauft. jug feines Charafters, der uns in allen Welbert den feiner Geschichte, von der Zeit an, wo en citus unfere Bater Ur und Gber in ben Son boch jagen fab, bis auf unfere Tage, in welchen große religiöse Bewegung durch die gauge Randarn geht, entgegenleuchtet. Rein Bolf hat öfter für nan nen Glauben und zur Vertheidigung feiner fen giöfen Freiheiten bas Schwert gezogen ale jem Dentsche, er mochte Beide ober Chrift fein. Schi die junge Preffe diefen Charafterzug anerfandeili geachtet? Gie hat bald mit Spott und Sonie bald mit Aussprüchen einer nüchternen Philosophie dies Gefühl in uns verlett, jest wundert sie sich, daß sie ihre Jrreligie por leeren Banten dozirt? - Der Deutsche wa Bert ber fanatifche Stlave feines Glaubens. In feiner Rabra hat fich mehr das Streben bemertbar gemacht, ihren Gfal no u. alle die Inftitutionen, welche durch denfelben im Lebratitu Bolles erzeugt wurden, felbfiftandig und vernunftig follener bilben. Der Deutsche ift kein revolutionairet ligionsftürmer, fondern zeitgemäßer Refor bge derfelben. Wie hat fich die junge Preffe giebei diese Gestunung, welche den Deutschen nie bseiner Geschichte verlassen hat, verhalten? begann ihre Laufbahn damit, daß sie das, fegn der Ration beilig ift, und bas fie fortbilben nicht zerftoren will, negirte und alle Juftith ar nen des Chriftenthums zusammenpactte, um iat in den Scheiterhaufen, den ihr politischer R liemus angunden wollte, zu schleudern. Rops die junge Preffe glauben, daß das Wolf wohach fällig feine Sande an dem Feuer warmen wil jeiß welches feine Beiligthumer verzehren for aue Er war es forou Der Deutsche ift monarchisch gefinnt. als er gur Groberung der romifchen Belt aus ben seho bern zog; schon bamals legte er bie erften Stel bem politischen Gebaube, in bem bas monarchische? sip mit der Freiheit und felbstständigen Einwirkung t beutschen Manner auf die Angelegenheiten ihres 90 9 gusammen wohnen sollte. Er ift ber Schöpfer bet ftitutionellen Monarchie, welche bas Alterthum die bürgerliche und gesehliche Freiheit unter bent ab narchischen Prinzipe zu begründen, auszubilden ober g wieder herzustellen, wenn irgend eine despotisch por schende Gewalt, fie mochte vom Raifer, bem

vernichten brohte. Wie hat fich die junge Preffe biefer politischen Gefinnung, bie man eine Urgefinnung ber Ration, alt wie ihre Gichen und eben fo tief murgelnb, nennen mochte, betragen? Gie hat bas monarchische Pringip ohne viele Umftande aus ihrem theoretischen Saufe geworfen, bas Streben ber neueren Beit, alle Machte, welche auf bas Leben ber Nation und feine Bewegungen Drud und Ginfluß ausuben, gegen ein: ander verftandig abzumagen und Glud bringend fur bas Gange gu fonftituiren, fur Luge und Schein ausgege= ben und auf einen wurzellofen Rabitalismus, auf einen topflosen Rommunismus als politischen Beiland hinge= wiesen. - Der Deutsche ift das Bolt des Mages, ber richtigen Mitte; diefer Charafterzug, ber eben fo fehr aus feiner eigenthumlichen geographifchen Lage und feinen Berührungen mit ben großen Nationen ber Belt als aus feinem Bilbungsgange und feiner politischen Berfaffung entspringt, ift ihm so tief aufgeprägt, daß wir ihm in jedem Abschnitte feiner Geschichte, ber Deut= fche mochte friegen ober unterhandeln, begegnen. Darum ift ihm auch nichts fo febr zuwider, als revolutionare Beftrebungen oder alles überfturgende Reformen. Muf bem Papiere, in der Schule und Studirftube liebt er die blenbenden Theorieen, Die ideellen Umgestaltungen; aber in ber Pragis ift er vorfichtig, geht nur fehr langfam an bie Musführung ber neuen Gebanten und wartet lieber fo lange, bis die Erfahrung ber Rachbar= voller ihren Werth erprobt hat. Die junge Preffe konnte biefen icheinbaren Biberfpruch zwifchen Denken und Sandeln des Deutschen, zwischen feinem Ublerfluge im Reiche ber Ibeen und feinem bebachtigen Schritt im wirklichen Leben nicht begreifen und argert fich weib: lich bis gur Rupfer-Rothe, bag er nicht gleich bei ber Sand ift, ihre neuen Entbedungen gu verwirklichen und nicht einmal ein Paar Thaler gu ihrer Berbreitung hergeben will."

### Defterreich.

\* Bien, 3. Juli. Die Dachricht von ber Entweis dung mehrerer öfterreichifder Marine=Offiziers aus Be= nedig, welche fich bem jungen Stalien anschließen wollten, hat in Benedig und hier großes Aufsehen er= Wan weiß feitbem, bag bie Fluchtlinge uber Corfu fich nach Malta begeben haben, da fie bereits in Corfu über die gangliche Machtlofigfeit ber noch befte= benben geheimen Gefellschaften in Stalien enttäufcht purben. Gleich nach Eingang biefer Nachricht hatte Fürst Metternich die Hofe von Rom und Neapel von Diefer Unternehmung benachrichtigt. — Unfer Conful in Gerbien, ber Dberft-Lieutenant v. Philipovich, ift aus Belgrad bier eingetroffen. Es ift zu vermuthen, baß er bem Furften Metternich genaue Details über ben Buftand Bulgariens, Gerbiens und ber Fürftenthumer iberbringt. In Belgrad hieß es nach den letten Brie-en vom 28. Juni, daß der Aufstand der Albanefen ioch keinesweges unterbruckt fei. - Die italienische pern=Saifon ift am Sonnabend beendigt worden. Das Marnthnerthor= Theater mar zum Erdruden voll, nan trennte, obwohl die biesjährige Gaifon im Banden nicht befriedigt hatte, fich noch am Ende mit einis jem Enthusiasmus. - Die in ber letten Gigung bes Schut : Bereins entlaffener Strafflinge von dem einft= aveiligen Prafes, dem Grafen Barth, gehaltene Rede, pat allgemeinen Beifall erhalten. Das hier in einem Mage vie gewiß nirgende mehr herrschende Borurtheil, moach jeber, ber fich in einer Strafanstalt befand, wie of ie Deft gemieden und fo gezwungen wird, durch neue Berbrechen oft feinen Lebensunterhalt gu fuchen, hat paraf Barth tuchtig und fraftig zu bekampfen gefucht nd fichtbar auf feine Buhörer gewirkt. - Unfere Dofbesitung macht die vom 1. Juli in Wirksamkeit getrefedenen Beränderungen im Boll-Tarif bekannt. Der Conamo:Boll vom Kaffee ift von 20 auf 12 Gulben her: bgefest. Much in Baumwollen und Gefpinnften find geledeutende Erleichterungen eingetreten. Durch die Bernie bfebung des Kaffee=Bolls foll ber in biefer Branche beonders ausgebreiteten Schmuggelei an ben Grenzen bewegnet werden.

(Abänberungen des österreichischen Zollsarist, vom 1. Juli 1844 gültig.) 1) Ammozarist, vom 1. Juli 1844 gültig.) 1) Ammozarist und Salmiak à Pfund sporco 3 Kr. 2) Baumzollenes Garn, rohes und weißes, vom 1. Sept. 1844 voh achter 10 Fl. (bisher à Etr. netto 12 Fl. 30 Kr., widesies (b. h. rohes ungebleichtes eindrähtiges) gegen gezasteises (b. h. rohes ungebleichtes eindrähtiges) gegen gezast

Deffin 10 Fl.; Bobbinet ohne Unterschied aus Ungarn 6) Raffee netto à Ctr. 12 Fl. 30 Rr. (bis: ber 21 Fl.). Bon Raffee fann eine Menge bis ein= fchließlich 50 Pfb. bei Commerzial Bollamtern gum Gin= gange verzollt werben. 7) Raffeesurrogate à Etr. netto 12 St. 30 Rr. (bisher verboten). 8) Rupfergundhut: chen à Pfd. sporco 1 Fl.; aus Ungarn 15 Kr. 9) Na= tron, salpetersaures à Etr. sporco 5 Fl. 10) Salpeter ober Salniter, und zwar roh und fruftallifirt à Etr. netto 3 Fl. 20 Rr. 11) 3m geschmolzenen Buftanbe, gegen besondere Bewilligung à Etr. netto 5 Fl. (bis= ber gang verboten). 12) Salze, Sauren und Beifter, und zwar: Schwefelfaure, weiß und braun à Etr. sporco 1 Fl. 40 Rr. (bisher 5 Fl.). 13) Bleizuder, Borar-Scheibemaffer à Etr. sporco 5 Fl. (bisher 15 Fl.) 14) 2(gt, ober Bernfteinfalg, und Ricefalg, bann alle übrigen Galge, Gauren, Geifter, Beigen und Megrefervagen und bergl., fur welche feine besonderen Bollfage befteben, ju welchem Gebraude fie immer bienen mogen, a Ctr. sporco 10 gl. (bisher 15 gl.). 15) Uh: ren aller Urt, mit Ausnahme ber Holzuhren, und zwar a) Tafchenuhren, mit und ohne Behaufe bas Stud Bl.; b) Band-, Stode, Sange- und Reiseuhren mit und ohne Behäufe bas Stud 3 Ft. 16) Uhrenbeftand: theile ohne Unterschied, mit Ginfchluß ber roben Werke (mouvements bruts), welche weder polirt noch vergolbet, und im noch unfertigen Buftanbe jufammengefest find, bann Uhrfchluffelröhrchen von Stahl, von jedem Gulden bes Werthes 3 Rr.

Brag, 25. Juni. Bur Berichtigung einiger auf Untenntniß bes fattifchen Sachverhaltes beruhender Beis tungsberichte über die hier ftattgehabte gewaltthatige Ber ftorung der Mafchinen bei einigen jubifchen Fa= brifanten durfte es genugen, hier nur der beiden no= torischen Thatsachen zu ermähnen, daß 1) die Arbeiter ber Fabrifen judifcher Eigenthumer, nach einer berge= brachten Gewohnheit, bier ftete einen hohern Lohn era halten als in ben übrigen Fabrifen, und 2) bag bie Errichtung von Fabriefchulen fowie von Erfparunges ober Penfionsfonds, als bem Bereiche ber öffentlichen Ubministration angehorend, bei uns von Privaten nicht leicht unternommen werden fann, und die Conceffion ju einer berartigen Unftalt, wenn fie überhaupt gu erlangen fteht, boch erft nach fo manchen umftanblichen Garantien für Geift und Tendeng der Fabriffchulen wie für die Solidität und 3wedemäßigkeit der Erfparungs= Fonds zc. erfolgen wurde. Daß übrigens die einfichts: lofe Engherzigkeit ber Urbeiter fich burch bie Wirkfam: feit der Mafchinen in ihrem Erwerbe beeintrachtigt glaubt und bie vanbalifche Buth an ben Mafchinen ausläßt, ift eine in allen Fabrikftaaten Guropas ichon allzu haufig vorgekommene Erscheinung, als bag nicht bie Mube, für die hiefigen Auftritte einen Grund gu ermitteln, eine fehr undankbare fein follte. (Lpz. 3tg.)

#### Rugland.

St. Petersburg, 29. Juni. Ihre Kaiferl. Hoheit unsere allgeliebte Frau Großfürstin Alexanbra,
zur innigen Betrübniß des hohen Kaiserhauses wie aller Bewohner der Residenz seit mehreren Wochen schwer
erkrankt, an einem gefahrdrohenden Husten und Brustleiben, ist seit einigen Tagen in der Genesung, begrif,
fen, und gewährt dadurch die frohe Hoffnung zur Erzhaltung.

#### Großbritannien.

London, im Juni. Die national-Defonomen has ben besonders Bertheilung der Arbeit anempfoh= len; biefe Bertheilung ift aber bereits auf einen folchen Grad getrieben worden, daß man fast lachen mochte, wenn bie Folgen nicht zu traurig waren. Ich will nur aus bem Ropfe bie verschiebenen Sandwerte hergablen, welche hier beim Sausbau befchaftigt werben: 1) carpenter, für alles Balkenwerk und Aufrichten des Sau= [e8; 2) wood-sawyer, ber Holgfager; 3) stone-sawyer, ber bie Steinplatten fagt; 4) stone-mason ber fie behaut uub einlegt; 5) marble-polisher, ber ben Marmor polirt; 6) bricklayer, ber bie Badfteine einlegt; 7) slater, ber Schieferbeder fur bas Dach; 8) plumber, für alles Bleiwerk, namentlich die Wafferröhren und Dachrinnen; 9) joiner, der Schreiner ober vielmehr Bretarbeiter fur Fußboben ic.; 10) staircase maker, ber bas Solzwert an ber Stiege macht; 11) handrail - maker, ber bas Gifenwerf an ber Treppe macht; 12) smith, fur alles übrige Gifenwerf; 13) glazier, der Glafer; 14) sash-maker, der die hölger-nen Fenfterrahmen macht; 15) venetian-blind-maker, ber die Jalouffen und Barandas macht; 16) plasterer, für Stuffaturarbeit in Gops und auch jum Beigen; 17) painter, wenn ber Unftrich, fei es von innen ober außen, farbig ober einfarbig ift; 18) liner und decorator, wenn Bergierungen, Figuren 2c. ju malen finb; 19) paper-hanger, ber Tapezicer; 20) grainer, der schaftlich bie Thuren malt. So viele fallen mir grade bei, und holfen,"

wahrscheinlich habe ich noch neun bis zehn vergeffen fo fällt mir 3. B. grabe in biefem Augenblicke ber mortar-buffer ein, welcher bie Mortelgrube gu befor= gen hat. Dies nun find nicht verschiedene Beschäfti= gungen, fonbern getrennte, formliche Sandwerke, Die aber alle ein und berfelbe Meifter unter fich haben kann. Das ift z. B. ber Fall mit bem großen Baucontraktor Peto u. Comp., ber bas Parlamentshaus baut. Mit ihm kontrahirt man über ben Preis, und alle Sandwerke, die er braucht, hat er in feinen großen Bebauben, so wie auch Sagemuhlen, Holzhof ic. Jedes ein= gelne Sandwerk hat entweder ein befonderes Saus ober wenigstens fein abgetrenntes Utelier; felbft wenn es nur Urbeit fur einen Tag ware und fie gang gut von Ginem beforgt werben fonnte, wie g. B. die Bacfteine in eine Riegelwand einzulegen, und ben Mortel angu= reiben und zu weißen, fo murben hierzu Zwei gefchickt werden, ber bricklayer und ber plasterer. Es bat bies fein Gutes und auch fein Schlimmes. Die Urbeit wird mit ber größten Ordnung und Schnelligkeit vollendet, aber es verfteht fich von felbft, bag, wenn man eine Urbeit, welche ein Gingiger in einem Monat thun fonnte, mit 30 Arbeitern in Ginem Tage verrichtet, alle 30, wenn nicht etwas Underes fur fie gefunden wird, die übrigen 29 Tage brotlos find. Die Sache wird burchaus fabrifmäßig betrieben. - Unter ben genannten Sandwerkern - bei benen ber Urbeiter 6 Pence fur die Stunde erhalt und fur ben Eag von gehn Stunden 5 Schill. -, ftehen die labourers, Sanblanger, welche ben eigentlichen Arbeitern Steine, Biegeln, Mortel zc. gutragen muffen; biefe fteben unter einem Bormann, bell-horse genannt; gilt es, bie Leiter hinaufzusteigen, fo geht er voran und bie Uebrigen folgen ihm in ber Reihe nach, fo wie er auch zuerft wieder herabsteigt; es ift eine formliche militarifche Orb= nung. Diefe labourers erhalten von St. Patrict's: bis St. Thomastag 2 Sch. 6 Pence bes Tages; von bem lettern Tage bis jum andern 6 Pence meniger. Unter ben Arbeitern find Jungen mit 9 Schill. Die Boche; diefe muffen ben labourers, bamit fie ja in ihrem Rundzuge nicht aufgehalten werben, Mles gurei= chen; auch murben, wenn fie g. B. Mortel bem plasterer in einem Bimmer zuzutragen hatten, bie labourers nur ben Mortel auf ben Boben ftellen, und es ben Jungen überlaffen, ihn bem plasterer in bie Sanbe gu liefern. Dies fieht fich nun Alles vortrefflich an; bllein ein Uebel ift ichon genannt: wo nämlich fur 100 Urbeiter bas gange Jahr hindurch volle und regelmäßige Befchäftigung mare, werben 1000 genommen, welche als: bann Ille wahrend neun Behntel bes Jahres arbeitelos find, b. h. burch die Arbeitsvertheilung wird bie Bahl ber Arbeiter unnug vermehrt. Es geht aber noch mei= ter, ein großer Contractor, wie Peto, ruinirt bie fleinern Baumeifter; benn er fann nicht allein fchneller, fondern auch wohlfeiler jede bestellte Arbeit vollenden, weil er auch, felbft wenn er bas Material nicht alles felbit in feinen Berfftatten gurichtet, immer im Großen einkauft. 3ch will ein Beispiel geben. Peto fauft alle Bacffteine, die er fure Sahr bedarf, auf einmal; ba= burch erhalt er nicht nur feine Badfteine um wenig= ftens 25 Proc. mobifeiler ale ber fleine Meifter, fon= bern er fauft auch noch ben Biegelbrenner aus, fo bag ber fleine Meifter in Berlegenheit ift, auch nur Bade fteine und Biegeln überhaupt gu befommen. Diefe Des tails mogen troden ericheinen; allein bloge Reifende er= fahren folde Dinge felten, und bann veranschaulicht gerade biefer Gegenftand bas gegenwartige Uebel Engtanbe. Alles wird fabrifmäßig und im Großen betries ben, fogar, woran man im Auslande wenig benet, bie Sandwerke. Der große Rapitalift frift ben fleinen Meifter auf, und die Reihe bes Berfalls und Glends ift bereits jest ichon an ber untern Mittelflaffe, ben fleinen Meiftern. Muf bas Glend ber untern Rlaffe und auf bie zunehmende Rahrungelofigfeit ber untern Mittelflaffe bauen nun die Sochtories ihren Plan; Bei= ben fagen fie: "Das Gelb, ber große Rapitalift, ruinirt euch, und auch uns bedroht er; laft uns alle gemein= schaftliche Sache machen, und euch und und ift ge-(D, U, 3.)

#### Franfreich.

Paris, 30. Juni. Es scheint gewiß, daß die Sofe einverstanden find, die Bermablung der Konigin Isabella II. von Spanien mtt bem altesten Sohne bes Thronansprechers Don Carlos zu beforbern. England und die nordischen Mächte sollen sich für diese Lösung der biplomatischen Schwierigkeit entschieden haben und Frankreich, heißt es, werde feine Bustimmung zulett auch nicht verfagen.

Mus London wird gefchrieben, die Entbindung ber Königin werde zwischen bem 10. und 15. Juli er-wartet. Die Reise bes Königs ber Franzosen zum Befuche bei ber Konigin Bictoria ift auf ben 15, Gep: tember festgefest.

Der Marineminister Mackau hat gestern durch ben Telegraph Contreordre nach Toulon ergeben laffen; die zweite Schiffsabtheilung foll nicht nach der marokkanischen Rufte unter Segel geben. Lord Cowley hat eine Note übergeben; barauf bin wurde Minifterrath gehalten.

Sammtliche Pairs, welche bei der Bildung der Gi= fenbahngefellschaften mit thatig gewesen find, haben, beift es, ihre Entlaffung gegeben. -- Der widerwärs tige und zugleich wirklich langweilige Prozef Donon Cabots fullt bie Spalten unferer Blatter fo, baß fie kaum zu einigen andern Notizen Raum behalten haben. Die große Breite, die dieser Prozeß in den Beitungen einnimmt, beweift hauptfachlich, wie groß ber

Mangel an anderm Stoff ift.

Die Marfeiller Blatter bringen Die Nachricht von ber Freisprechung der vor die Uffifen gestellten Bouland, Rennaud, Billeret, Brunet, Die angeschuldigt maren, nach Berryer's Wiebererwählung am 3. Marg nicht nur "Es lebe Berrner, es leben die Gebrandmarkten"! fondern auch "Rieder mit Ludwig Philipp!" gerufen und fich ber bewaffneten Macht mit Gewaltthatigfeiten widerfest zu haben. - Der Prozeg Lacofte vor ben Uffisen zu Ugen ift auf ben 10. Juli festgescht. Ma: bame Lacofte, eine fcone junge Frau, ber Bergiftung ihres Mannes angeklagt, hat fich bis jest burch Ent= fernung ber Untersuchungshaft entzogen, wird fich jeboch, wie fein Zweifel mehr obzuwalten Scheint, vor den Uffifen ftellen. Der Prozeg Donon:Cabot bauert nun schon hier vier Tage, ohne daß es möglich mare, die Bahrheit zu ergrunden; Rouffelet bleibt bei feinen Geftandniffen und feinen Unschuldignngen bes jungen Eduard Donon=Cadot, diefer bei feinem ruhigen und festen Läugnen; die Beugen find bereits alle gebort, und noch war es weder ben Befdwornen, noch bem übrigen Publikum möglich, fich eine fefte Ueberzeugung über Schuld ober Michtschuld zu verschaffen. ber Sigung wird bas Dunkel größer; man glaubt bar: um, bag Couard Donon-Cabot nicht verurtheilt merben wird, und doch halt ihn Jedermann in feinem Innern fur den Unftifter und Mitschuldigen des Batermords. Co erfreut bas Ministerium baruber ift, bag in Rouen ber minifterielle Canbibat Barbet an Laffitte's Stelle gemahlt worden ift, fo verdrieflich ift man uber bie Bahl des legitimistischen Candidaten Dudresnan in Morlair. Das Ministerium hielt fich bort feines Siege gewiß; ber ministerielle Canbibat, Gr. Guilhem, hatte die beiden erften Tage die Dberhand; da trat im entscheidenden Momente der Pfarrer von Morlair, ein guter Legitimift, wie es der größte Theil ber Brift= lichkeit überhaupt ift, ins Mittel und jog bie Stimmen von fechezig feiner ergebenften Pfarrfinder ju herrn Dudresnan hinüber, der hierdurch gewählt ward.

Der "Moniteur" enthalt heute einen Urtifel über bie Dotation der königl. Familie (die Civillifte), aus beffen Faffung gefolgert wird, baf man mehr als je mit bem Plane umgehe, von den Rammern befondere Dotationen für die Prinzen und Prinzeffin= nen ber f. Familie gu fordern. Der "Monisteur" verweift auf die Bestimmung bes Grieges vom 2. Marg 1832, baf im Falle einer "Ungulanglich = feit ber Privatdomanen" die Dotationen ber Sohne und Tochter bes Konigs burch Specialgefete ge= regelt werben follen. Er nimmt bann unter Berufung auf die Laften, welche ber Konig als Bergog bon Dr= leans bei Untritt feires vaterlichen Bermogens habe übernehmen muffen, als unzweifelhaft an, bag eine folche Unzulänglichkeit allerdings vorhanden fei; ber Konig, um ben Laften gu genugen, die ihm als Ronig und Bater auferlegt feien, fei genothigt, jeden Tag anmach= fende Schulden zu fontrahiren u. f. w.

Paris, 1. Juli. Gin Urtifel bes geftrigen ,, Do: niteurs", die bedenkliche Frage von ben Dotationen für die Prinzen des königlichen Saufes anregend, hat nachtheilig auf die Borfe gewirkt; die Fonde waren ausgeboten und im Cours weichend; in Gifen= bahnaktien blieb bas Gefchaft unerheblich. - In der Deputirtenkammer interpellirte heute Br. Pherbette ben Minister Guizot über den Moniteurartifel, Die Dotation betreffend. Guizot erklärte, bas Cabinet übernehme bie Berantwortlichfeit fur ben Artifel. Sherbette bemerkte barauf: ber Artifel verlete alle Ruckfichten (convenances) und fei beleidigend für die Opposition, ja fur die gange Rammer. Guizot replicirte, er ftaune über ben Ausfall; die Regierung appellire in ber Dotationsfrage an die öffentliche Dei-

nung und der Artifel fuche Borurtheile gu entfernen, bie ber flaren und richtigen Unficht von bem Gegen= ftand im Wege ftanden. Die Kammer ging auf Du= pin's Borfchlag zur Tagesordnung über. — Die Jour-nalpreffe ift in großer Bewegung über ben "Moni= teurartifel"; allen Parteileidenschaften und Partei= phrasen sind damit die Schleusen geöffnet.

herr von Sainte : Aulaire ift von London hier angekommen; er wird bis Ende August bleiben und dann an feinen Poften gurudgehen, Die Borbereitungen

jum Empfang bes Ronigs ju treffen.

Mus dem Elfaß, 28. Juni. Nach zweijährigen Sturmen haben wir außerlich Frieden mit ben Ultramontanen, Waffenstillstand wenigstens. Der Prafett bes Diederrheins, Gers, ben man, weil er Proteftant, gern fort haben wollte, bleibt. Hus Bundershofen und Balbenheim, wo die gewaltfamften Auftritte ftattgefun= ben, find die betheiligten Pfarrer verfett. ift auf ber Sut! Bergebens hat man furglich versucht, den Schwestern die fatholischen Kommunalarmenschulen und die Rleinkinderschulen zu übergen. Wir kennen die fes Mittel bes Profelptismus ju gut. Rach heißem Rampfe fiel ber Befchluß, keinerlei einer geiftlichen Corporationen oder dem geiftlichen Stand angehörende Derfonen, Protestanten oder Ratholiken, in ben Strafbur= ger Gemeindeschulen anzuftellen. Gin großartiger Plan, durch Gewinnung eines vaften Lokals eine bis dabin fleine Priefterschule in Konkurreng mit ber Universität gu fegen, ift gleichfalls vereitelt. Die Ultramontanen haben bagegen einen Prozeß, die Guter zweier prote-ftantischen Gemeinden bei Schlettstadt betreffend in erfter Instanz gewonnen. Sie haben abermals gegen bie protestantischen Stiftungen Petitionen an die Kammern gefendet. Ramen fie gum Berichte, fo fonnten fie leicht, Berleumdungen enthaltend, ju einem Diffamationspro-Durch das geistliche Ministerium find die feche protestantischen Inspektorien bes Landes ju Berathung und refp. Borfchlagen über Umgeftaltung bes organischen Rirchengefetes veranlaft. Derfelbe Begenftand mard auch in ber diesjährigen zahlreichen und fturmifchen Paftoralkonfereng, worin die fich regenden Pietiften mit Entschiedenheit guruckgewiesen wurden, behandelt. Unsere Société d'évangélisation des protestants dissemines macht Fortschritte. Gie hat mit dem Guftav : Ubolf : Bereine - nach Frankfurt a. M. schickte fie zwei Abgeordnete - und mit ben Schweis zervereinen Berbindungen angeknupft. Go wehrt fich das Elfaß tapfer gegen Rom, und wo dies durch Paris wirken will, felbst gegen Paris. Der Rampf ift im Augenblice zu ernft, um vornehm zu lacheln und ben Feind zu verachten. (2. 21. 3.)

Chweiz.

Bafel, 28. Juni. Nach dem Schütenplan ift fur bas eidgen. Freischießen bie Summe von 78,000 Fr. in Geld oder Gelbeswerth ausgefest. Darunter befin= ben fich 150 Ehrengaben im Betrage von 44,498 Fr., aus der eidgen. Schützenvereins Raffe wurden baar 3500 Fr. und die übrigen 30,002 Fr. aus dem Aktien-Fond bes Schießens beigefügt. Mit den neu hingugekommenen Ehrengaben mag bie Gefammt : Summe 80,000 Fr. betragen. — Lord Vernon ift in Bafel eingetroffen. Er scheint Luft zu haben, auch diesmal mit den Schweizern um die erfte Pramie auf der Rehr= scheibe zu ringen, benn er bringt 10 ausgezeichnete Stuger und 6 Lader mit auf den Rampfplag.

Geftern ift bas eidgenöffische Bafel, 30. Juni. Freischießen fur eröffnet erelart worden, nachdem die eid= genöffische Schütenfahne eingetroffen und feierlich über= geben war. Seute morgen um 6 Uhr begann bas Schießen felbft. - Die fehr thatige und energische Poizei hat gestern bas Fest burch 30 Berhaftungen (Bast. 3.) von einiger Gefahr befreit

Italien.

Hom, 24. Juni. Um 17ten b. D. und wah: rend ber brei folgenden Tage wurden bie Bewohner ber etwa 7 beutsche Meilen von bier auf bem Gebirg liegenden Stadt Paleftrina, bes alten Pranefte, burch heftige ungewöhnlich andauernde Erbftoge in Schrecken gefett. Dabei war heiterer Simmel, heller Connen: fchein und die ruhevollfte Utmofphare. Die Erdstöße verurfachten feinen Ginfturg. - Dr. Surter's bier vor wenigen Tagen erfolgte Conversion gur romifd; katholischen Kirche ift nicht, wie man glaubte, ein weiteres Motiv zu beffen hierverbleiben geworben. Biel= mehr hat berfelbe fchon geftern unfre Stadt verlaffen und sich nach ber Schweiz gurudbegeben. Doch bofft man ihn hier balb und fur lange Zeit wieder ju feben. - Rach beenbigter geiftlicher Feier bes Johannisfeftes in ber Bafilita bes Laterans erfolgte im Beifein bes Papftes und der hochften Geiftlichkeit die feierliche Er= öffnung bes im benachbarten Palafte Girtus V. neu angelegten Museums. Auch ber König von Baiern wohnte ber Feierlichkeit bei. Nur aus zarter Rücksicht auf ihn war gerade bieser Moment seines römischen Aufenthalts fur die Inauguration ber Runftfammlung (21. 3.) auserwählt worden.

Berichte aus Reapel vom 23. Juni enthalten vorläufige Unzeigen über bas Schickfal ber Erpedition, welche eine Banbe von einigen 30 Unhangern ber Sette bes jungen Staliens von Corfu aus bas Königreich Reapel unternommen hatte. 13. Juni verließ bas Schiff, welches bie mit Geld und Munition wohl verfehene Band trug, und landete am 16ten bei Cotrone, einet Stadt in bem untern Calabrien, von wo fich in das Innere des Landes, in der Richtung Confenza, vertiefte. — Als die Kunde voll i gandung zu Cotrone, wo sich außer einigen barmen und 15 Mann Beteranen, welche baff Buchthaus zu überwachen haben, feine andern befanden, ruchbar wurde, ruckte die dortige Urbana, unter Unführung bes Stadtfondikus auf die Bande aufzusuchen. Sie ward in bet vom 21ften bei ber fleinen Ortschaft G. Gio & di Fiore, deren Einwohner fich an die von Cotrone angeschloffen hatten, erreicht ter bem Rufe: Es lebe ber Konig! eröffn Berfolger das Feuer. Rach einer vergeblichen b wehr blieben von den Meuterern drei auf bem n plage und mehrere wurden schwer verwundet; " wurden gefangen genommen. Die Benigen if a bliebenen zerstreuten fich, nachdem fie Waffen, und felbst ihre Kleidungsstude weggeworfen bei die Balber, wo fie, ohne Zweifel, burch die ihn geeilten treuen Ralabrefen verfolgt, ihrem Schiff b entgehen werben. — In Folge ber erften iu durch den Telegraphen von Dtranto, eingelangten fi von bem Auslaufen ber Erpedition von Corfu fe bie Regierung einige Kompagnien Jager auf diffen nach ber bedrohten Rufte von Ralabrie bet. Diese Truppen hatten nicht die Zeit, I b der Bernichtung der Bande zu nehmen. (Defte al

Eine Ertrabeilage jum Giornale bel belle due Sicilie vom 22. Juni enthall, 11

hende Details über die Ereigniffe in Calabrie in Bir ftanden eben im Begriff, auf fo Di hafte Lugen der auswartigen Journale über un gelegenheiten und namentlich über den Borf 15. Marz in Calabrien, nämlich in Cofen n antworten, als ein eben fo unerwartetes, Geschichte neues Ereigniß, welches, wenn nicht m nur lacherlich fein wurde, uns zu unferem grof m staunen bie Feber in ber Sand lahmte. Bit au ken uns also für jeht auf die einfache Ergant un eben fo feltfamen als ruchlofen Greigniffes welches, wider W Uftes reiner Tollheit -Unternehmer, ein unwiderlegliches Zeugnif id bem guten Geifte ber Bevollerung jener Gene bie fie vergebens zu gerrutten und jener Des an des Friedens und ber Rube, beren fie genießen br rauben suchten, und welches die glorreichen Erigen früherer Jahre, wo die Calabresen König terland gegen den fremden Feind ruhmvoll verke lebhaft wieder erweckt hat. — Die königl. In hatte Nachricht erhalten, daß einige breißig hatte Radricht erhalten, bag einige breißig versammelte politische Flüchtlinge, an beren beiden Bandiera, Deferteure von ber Mart Domenico Moro, gleichfalls ehemaliger Marit standen, glauben machen wollten, daß fie eines ein ftreich gegen irgend einen Punkt von Stalief ter führen Willens feien. Man maß biefem ni aus mehreren Grunden, zu beren Hufzahlung ge der Ort ist, keinen Glauben bei, als plöglich fra burch ben Telegraphen und bann burch Sta dem Intendantem von Otranto die ihm di Ugenten in Corfu zugekommene Rachricht daß jene Rotte von Flüchtlingen fich auf einer Erabacolen eingeschifft und Die Richtung nad rich brien eingeschlagen haben. Die königl. Ri fch fo unglaublich ihr eine folche Redheit fchien, et la gleich bie erforderlichen Magregeln und erth ihr nothigen Befehle. Die Landung erfolgte in bild wom 16.; der Führer biefer Bande war ein mi fcher Strafenrauber, welcher, um ber gegen ib bei teten Berfolgung und ber Sand des Benkerd Di gehen, fich nach Corfu geflüchtet hatte. - Ro fogleich Patrouillen von Stadtgarben und Gen Ur gur Berfolgung der Gelandeten fich in Bewegun fri entgingen dieselben doch drei Tage lang durd gu Kreis- und Seitenzuge den Berfolgenden und ber meinde von Belvebere, in der Provinz Cats auf dem Wege nach San Giovanni in der nach Cosenza führt, wo sie hinziehen dort Eingekerkerten — würdige Genossen soll streier — befreien wollten. Der tapfere Stad von Belvebere sammelte aus die Genossen am 19, bei Connenuntergang in ber Mabe von Belvedere sammelte auf die Kunde von näherung der Meuterer die dortigen wenig is surdie Urbane, an welche sich drei Gensbui schlossen, und legte sich auf dem Wege in um die Bande zu erwarten; sie erschien und gefnacht und murde in der Dunkelheit der Flintenschuffen empfangen, die von ihr erwieder ber Ges wurden von beiden Seiten Mehrere von beiden farb jener Tapfere, die Ehre von Beit schund ein Gensbarme murbe berenden bie fchi leider ftarb jener Tapfere, bie Ehre von bie fch, und ein Gensbarme wurde verwundet; Ali

Mit zwei Beil

(Fortfebung in ber Beilage.)

# Erste Beilage zu No 157 der Breslauer Zeitung.

Montag ben 8. Juli 1844.

(Fortfegung.) Berluft auf unferer Seite, ber von ber anderen Seite ift noch nicht bekannt; was aber bas Schicksal bes Unternehmens entscheibet, ift ber Schluß bes Berichtes bes Intendanten, des Unterintendanten und bes königl. Richters, worin es heißt, daß die Meuterer fich (wahr fcheinlich auf ben Rath bes calabrefifchen Strafenraubers), mit Begwerfung ihrer Waffen, ihres Gepades und ihrer Rleidungsftude eiligst nach San Giovanni in Fiore gewendet haben. Ift dies geschehen, fo werden bie Truppen unter Unführung des Majors Scalese, Die Guardie Urbane und andere tapfere Calabrefen gur Stunde ben Tob bes Stadtfondifus von Belvedere und bes Genebarmen geracht, und bem ruchlofen Unterneb: men ein Enbe gemacht haben. - Seute Racht ift ein Bataillon Jager auf einem Dampfichiff nach Paola abgegangen, um von bort in zwei Abtheilungen nach Cofenza und über Pizzo nach Catanzaro fich in

att ugi iner

itung

rn I

bem

t;

Marsch zu segen." Dbige Nachrichten waren bereits unter ber Preffe, als ber offizielle Bericht von einem glanzenden Gefechte ber treuen und muthigen Ralabrefen einlief; burch welches fie bem tollen Unternehmen jener Meuterer ein Biel festen; um bemnach bie naturliche Ungeduld des Pu= blifums zu befriedigen, beeilen wir uns, basjenige gu brief ergablen, mas nach bem erften Busammentreffen mit ben Rebellen vorgefallen ift. — Der königl. Richter von San Giovanni in Fiore sammelte alsogleich auf die erfte Runde von bem Gefechte bei Belvedere und von der Unnaherung der Aufruhrer, Die Guardia Urbaria unter bem Dberbefehl ihres Chefe, welche fich Chrengarden und mehrere ber vornehmften Grundbefiger anschloffen; ber Richter felbit ftellte fich an bie Spige, und jog nach ber Gegend Canale della stragola ge= nannt, an der Grenze der Proving Calabria Ulteriore 2. - hier kam es alsbald zu einem zweiten Gefechte, wobei die Entschloffenheit und der Muth der Tapfern, welche die Aufrührerbande angriffen, nicht genug zu preifen waren; brei von den Meuterern blieben todt auf bem Plage, zwei wurden verwundet und vierzehn umzingelt und gefangen genommen; die wenigen übrig Gebliebenen flohen über Sals und Ropf; aber von jenen Tapfern verfolgt, werben fie fich mahricheinlich jest ich in ben Sanden ber Juftig befinden. Man fand auf bem Bahlplat aufruhrerische Proflamationen, eine breifarbige Sahne, Baffen und verschiedene andere Ge= genftanbe. - Die Bevolkerung von San Giovanni in Fiore zeigte ben größten Ubicheu gegen ein folches Attentat, und legte vor und nach bem Gefechte burch wiederholten Ruf: Es lebe ber Ronig! Die Gefin= nung, von ber fie befeelt war, an ben Zag."

(Defter. Beob.) Griechenland.

Gben trifft die Poft von Athen bis jum 22. Juni ein. Grivas hatte fich, auf bas von Tfavellas erhal= tene Berfprechen vollständiger Umneftie, auf einem fran-Bofifchen Dampffchiffe im Piraeus geftellt. Das Di: nifterium wollte ihn beffen ungeachtet vor ein Rriege= gericht gieben; Grivas protestirte und ward auf ein französisches Kriegsschiff verset, das ihn wohl aus dem Lande bringen wird. (21. 3.)

Demanisches Meich. Ronftantinopel, 19. Juni. Die letten Nach-richten, welche sowohl bie Pforte als auch die Gefandt= Schaften über ben Buftand Albaniens erhalten haben, lauten im Ganzen sehr beruhigend, und es steht nach ihnen zu erwarten, baß in furzer Zeit dort wieder ganzlich bie gesehliche Ordnung hergestellt fei. Es find aber male albanefifche Gefangene hier angetommen, 78 an ber Zahl, meist aus Bornehmen, Bens, Kapitanos, Ortsvorstehern zc. bestehend. Gie murben in einer ber Rafernen bes Geriasterats untergebracht, mo fie ben Bei Urtelsspruch bes Staatsraths abzuwarten haben. Die fruher bier eingebrachten 100 Gefangenen find bereits Bu brei = bis funfjahriger Galeerenftrafe verurtheilt wor= ben. Es ware hiermit bie albanefifche Frage als beenbigt zu betrachten. Dagegen beschäftigt jest bie fp= rische Frage die Pforte und die europäische Diplomatie in hohem Grad. Es fanben beshalb abermals mehrere Ronferengen zwischen bem Reis Efenbi und ben Gefanbten Frankreichs, Defterreichs und Englands, und dwifchen ben Gefandten ber funf Großmachte, untereinander statt, ohne bag aber bis jest ein gewisses Resultat erlangt worden ware. Da die Berichte der ver-Schiebenen Konsuln fich in vielen Punkten wibersprechen, fo hat Sir Stratford Canning Grn. Aliffon, ben erften Uttache bei ber engl. Gefanbichaft, nach Syrien geschickt, um ihm genauen Rapport über ben Stand bet Dinge zu erftatten. Da vom englischen und preu-Bischen Konsut in Jerusalem Rlagen eingelaufen sind, bag ber türkische Gouverneur bem Bau ber anglikanifchen Rirche Sinberniffe in ben Bege lege, fo ift Sr. Miffon gleichzeitig beauftragt, an Drt und Stelle hier-

fich in ber fyrischen Frage Frankreich eng angeschloffen und theilt gang beffen Unfichten, mahrend fich Rugland mehr zu England und ber Pforte neigt, welche bie Mufrechthaltung bes Status quo wollen, Preugen bas gegen fich ziemlich neutral verhalt. Frankreich verlangt brei Punkte: 1) bie Muszahlung ber Kriegsentschäbigung von den Drufen an die Maroniten; 2) die Been= bigung ber Grengftreitigfeiten, bamit bie jest unter bem Drufenkaimakan ftebenden Maronitendorfer unter ben ber Maroniten famen; 3) bie Ernennung eines Mit-gliebes von ber Familie Schahab jum Furften ber Maroniten. Dbgleich bie Pforte und England nichts gegen die beiben erften Puntte einwenden, fo find fie boch burchaus gegen ben letten, und feft entschloffen, bie jest bestehende Regierungsform des Libanon auf-recht zu erhalten. Man weiß jest hier mit Zuverläs-sigkeit, daß die Emissare bes Emirs Beschir, namentlich ber Abbe Murab in Paris, bas Meifte gur Mufregung biefer Frage beigetragen haben. Das Wichtigfte babei ift bie Meinungsbiffereng zwischen England und Frankreich, und bag Rugland fie auf eine geschickte Beife zu feinem Bortheit auszubeuten fucht. wie auch die Nachricht von der ploglichen Reife des Raifers Difolaus nach London hat bei ben Zurfen große Beforgniffe erregt. Gie befürchten eine Trennung ber englisch-frangöfischen Allianz und eine Bereinigung Ruß: lands mit England. Briefe aus Gprien melben, baß in allen Stabten, welche ber Geriaster Ramit Pafcha besucht, sich fogleich die mufelmannische Jugend gefluch: tet habe. Es habe bierdurch bem Geriaster Die große Schwierigfeit ber beabsichtigten Truppenaushebung ein= geleuchtet und er beshalb noch nicht bamit begonnen. -Die Rudtehr ber beiben ferbifchen Primate Bucfitfch und Petronievich aus bem Eril in ihr Baterland wird vorerst nicht stattfinden. Die Pforte hatte hierzu die Ers laubniß ichon ausgefertigt, als vor brei Tagen Rugland und Defterreich bagegen protestirten. (2), 21, 3.)

D Won der untern Donan, 19. Juni. 3m Safen von Braila find auf einmal mehrere fcwebifche Schiffe angekommen, um bas Eichenholz, welches ein unternehmender Franzose in den großen Balbern des Styr= Ben gekauft hat, nach ben frangösischen Safen zu bringen. Diefer große Gutsbefiger, ber Bruber bes regie= renben Fürften Bibesto, hat die fluge Spekulation gemacht, zuerft feine Urwalber zu lichten, und bie Franhiefigen holgreichthum ausgespurt. Man hat befonders schwedische Schiffe zum Transport biefer Bolger ausgewählt, weil fie fur folche Ladungen am beften einge= richtet find. Die meiften Spekulationen werden bier von ben Frangofen ausgeführt, ber gute ehrliche Deutsche fommt überall zu fpat. Much findet fich hier große Sympathie fur die Frangofen, in den meiften Privat= Saufern find frangofische Lehrer, und noch in diefen Tagen ift wieder ein Frangofe bei ber Ufabemie gu Saffn angestellt worben, mabrend ein gelehrter Sannoveraner, ber Dr. Rischet baselbft, feine Stelle finden fonnte. Der englische General-Conful, Ritter Colqubun, bat fich eis nige Beit in Jaffp aufgehalten, unter bem ausgespro-chenen 3wed: bag feine franke Schwefter, ben bafelbft fich aufhaltenben englischen Argt Williamfon confultiren wolle, eigentlich aber um bie bortige Stimmung fennen zu lernen, ba ber bafelbft befindliche englische Conful wegen Rranklichkeit wenig ausgehen fann. Es fcheint nämlich, baß feit ber engen Bereinigung zwischen England und Frankreich auch hier ber englische Ginfluß im Bunehmen ift, und bag bie fremden Dachte mehr mit eigenen Mugen feben wollen. Die turfifchen Berhalt= niffe find beshalb fo unbekannt in Europa, weil bie Unterbeamten ber fremben Gefandtichaften meift aus Conftantinopolitanern gemablt werben. Schon feit Sabr= hunderten find auf biefe Beife manche perotifchen Familien, g. B. bie Tefta, Timoni u. f. w. im Befit ber europäischen Diplomatie zu Conftantinopel, die auch febr nugliche Dienfte leiften, welche, bei ber bekannten orienfischen Provingen badurch in Berbindung fteben, daß alle Provinzialen ihre Bekanntschaft fuchen, fie auch oft gu gewinnen wiffen. Die fremben Diplomaten, meift vornehme Berren, verlaffen fich gang auf ihre Subalternen und lernen auf biefe Beife bie turfifchen Provingen nur durch die Brille ihrer Peroten fennen. Will s. B. ein Gefandter in Conftantinopel etwas aus Gerbien miffen, fo hat fein perotifcher Gefretar ober Dragoman einen Freund in Gerbien, Die Nachricht fallt baber fo aus, wie ber Correspondent will, oder wie ber perotische Subalterne aus Privat= ober fremdem Ginfluß es will. Darum ift es fur bie Politit Guropas wichtig, baß England, bas Land ber Civilifation, an ber untern Donau 4 ausgezeichnete Englander als Confuln angestellt

über genaue Erkundigungen einzuziehen. Defterreich hat | berichten konnen. Denn man fann annehmen, bag bie Peroten meift dem Gelbe zuganglich find, fie find ja ein Gemifch von Stalienern und Griechen, alfo ber Superlativ ber Schlauheit. Uber webe auch ben Frem: ben, welche in ber Turkei ale Confuln angeftellt merben, benn fie find folden perotischen Subalternen ein Grauel, baher auch die Gefandten gewöhnlich gang an= ders berichten als die Confuln. Die englische Gefandt= fchaft hat fich ftete von foldem Ginflug freigehalten.

Amerifa.

(Der Bertrag wegen bes Unfchluffes von Teras an die Union vom Senate ju Bafhing= ton verworfen.) Mit bem Dampfichiffe ,Calebo= nia" find Nachrichten aus Neu-Dort bis zum 15ten und aus Salifar bis jum 18. Juni ju Liverpool an= gelangt, wo es am elften Tage der Fahrt eintraf. Das Schiff hat die wichtige Runde von der Bermerfung ber Bill wegen bes Unschlusses von Teras burch ben Senat ber Bereinigten Staaten mitgebracht, woruber der Neu-York Berald" Folgendes mittheilt : Der "Teras: Bertrag" ift vom Genate mit großer Majoritat ver= worfen worden; trot biefer Niederlage aber ift bie Unschluffrage erft im Beginne ihrer Laufbahn. Seit bem Durchfallen bes Bertrage find bezüglich beffelben schon mehre Schritte gefchehen, und in ber Preffe, wie unter bem Bolle zeigt fich lebhafte Bewegung. Berr M'Duffie hat fofort wieder Befchluffe gu Gunften bes Unschluffes im Senate eingebracht und Berr Barton eine neue Unschlußbill vorgelegt, mahrend andererfeits Prafibent Tyler bie gange Frage abermals in Geftalt einer Botschaft, worin er die jegige Sachlage flar und eindringlich auseinanderfett, vor bas Reprafentanten= Haus und vor das Bolk gebracht hat. Die Geffion bes Congreffes Schließt aber Schon am nachsten Montage und es ift baher nicht anzunehmen, bag bie Frage während der jegigen Legislatur zur nochmaligen Ber= handlung kommt. Es wird auch blos beabsichtigt, ben gangen Gegenftand jum 3mede weiterer Prufung und Erörterung vor bas Bole ju bringen. Sochft mabr= Scheinlich aber ift es, daß ber Prafibent noch im Laufe des Sommers und zwar im September eine Ertra= Geffion bes Congreffes einberufen wird, und zwar gu dem ausdrucklichen Zwede, noch vor ber Prafibenten= mabl bie Unschluffrage zu erledigen. Der wichtigfte Punkt in ber neuen Botfchaft Tyler's ift eine fehr bebeutungevolle hinweifung auf die Bemerkungen, welche Lord Aberbeen im Dberhaufe, als er von Lord Broug= ham befragt ward, sich hinsichtlich bes Unschlusses von Texas gestattete. Wahrscheinlich werden die im Laufe bes Sommers von Seiten ber britischen Regierung und ber britifchen Preffe weiter zu erwartenben Ertlarungen bie hier uber biefe Unfchluffrage herrichende Aufregung noch bedeutend vermehren und fo bie feind= lichen Gefinnungen fteigern, welche zwischen beiben

#### Cokales und Provinzielles.

Breslau, 7. Juli. Geftern Abend fprang eine Frau von ber Dberbrude in bas Baffer, murbe jeboch von dem Schwimmlehrer der Rallenbachschen Schwimm= Unstalt gerettet.

In der beendigten Woche find (exclusive 2 tobtge= borenen Rindern) von hiefigen Ginwohnern geftorben: 38 mannliche und 25 weibliche, überhaupt 63 Perfonen. Unter biefen ftarben: an Abzehrung 11, an Meterschwäche 4, an Bruchschaben 1, an Bruftkrankheit 1, an Blaufucht 1, an Fieber 1, an Gicht 1, an Ge= hirnleiden 1, an Herzerweiterung 1, an Kindbettsieber 1, an Krebsschaben 1, an Krämpfen 9, an Leberleiden 4, an Lungenleiden 9, an Nervenschwindsucht 1, an Nervensieder 3, an der Rose 1, an Schlag= und Stick= fluß 4, an Schmache 2, an Unterleibsfrankheit 4, an Waffersucht 4. — Den Jahren nach befan= ben fich unter ben Berftorbenen : unter 1 Sabre 18, von 1 bis 5 Jahren 7, von 5 bis 10 Jahren 3, von 10 talischen Diplomatik, schlau genug und im Besit ber bis 20 Jahren 2, von 20 bis 30 Jahren 5, von 30 erforderlichen Sprachkenntniffe sind, auch mit allen tur- bis 40 Jahren 7, von 40 bis 50 Jahren 7, von 50 bis 60 Jahren 5, von 60 bis 70 Jahren 4, von 70 bis 80 Jahren 4, von 80 bis 90 Jahren 1.

Muf hiefigen Getreibemarkt find vom Lande gebracht und verkauft worben: 1369 Scheffel Beigen, 1870 Scheffel Roggen, 536 Scheffel Gerfte und 1696 Schef-

Stromabmarts find auf der oberen Dber bier an= gekommen: 8 Schiffe mit Bint, 9 Schiffe mit Gifen, 2 Schiffe mit Hafer, 2 Schiffe mit Zinkblech, 11 Schiffe mit Ziegeln, 2 Schiffe mit Lehm, 3 Schiffe mit Kalk, 4 Schiffe mit Steinfalz, 2 Schiffe mit Brennholz und 25 Gange Bauholz.

Im Laufe bes vorigen Monats find 20 Baufer neu abgefarbt und bie Granitplatten-Trottoirs um 831

hat, welche mit eigenen Mugen feben, und die Bahrheit Schritt vermehrt worden,

\* Breslau. In der Woche vom 30. Juni bis 6. Juli c. sind auf der Oberschlesischen Eisenbahn 5613 Personen befördert worden. Die Einnahme betrug 3346 Rthl. — Im Monat Juni benutten die Bahn 26,425 Personen. Die Einnahme betrug 13,032 Rtl. 20 Sgr. Für Vieh, Equipagen und Gütertransport wurden eingenommen 2565 Rthl. 24 Sgr. 4 Pf., zusammen Einnahme pro Juni c. 15,598 Rtl. 14 Sgr. 4 Pf. — Auf der Breslaus Schweidnig Freiburger Cipsenbahn wurden in der Woche vom 30. Juni dis 6. Juli c. 5536 Personen besördert. Die Einnahme bestrug 3443 Rthl. 15 Sgr. — Im Monat Juni c. suli c. 5536 Personen besördert. Die Einnahme bestrug 3443 Rthl. 15 Sgr. — Im Monat Juni c. suli c. 5536 Personen besördert. Die Einnahme bestrug an Personengeld 13,091 Rthl. 21 Sgr., susammen Einstlissen und Gütertransport (29,471 Ctr. 47 Pfd.) 2864 Rthl. 21 Sgr. 10 Pf., zusammen Gliedern des Herzoglichen, jest Größerzoglich Weisschlaus Einstlissen unser Freundschaft grenzenden Verhältnisse zu den Gliedern des Herzoglichen, jest Größerzoglich Weisschlaus einstlissen unser Freundschaft grenzenden Verhältnisse zu den Gliedern des Herzoglichen, jest Größerzoglich Weisschlaus einstlissen unser hohrer Dikasteren, die irbischen Weberreste des in ganz Schlessen Tühmlichst bekannten Weberreste des in ganz Schlessen Tühmlichst bekannten Weberreste des in ganz Schlessen Tühmlichst bekannten Weberreste des in ganz Schlessen Tühmlichst den stellen, w. Stein, zu ihrer Ruhestätte auf den evangelischer Reieherre v. Stein, zu ihrer Ruhestätte auf den evangelischer Reieherre v. Stein, zu ihrer Ruhestätte auf den evangelischer Reieherres Weberreste des in ganz Schlessen Tühmlichst Eagenbauer Reiehern v. Stein, zu ihrer Ruhestätte auf den evangelischer Reieherre v. Stein, zu ihrer Ruhestätte auf den evangelischer Reiehern v. Stein, zu ihrer Ruhestätte auf den evangelischer Reiehern v. Stein, zu ihrer Ruhestätte auf den evangelischer Reiehern v. Stein, zu ihrer Ruhestätte auf den evangelischer Reiehern v. Stein, zu ihrer Ruhestätte auf den evangelischer Reiehern v. Schei

+ Breslan, 6. Juli. Gewöhnlich ift die Markt: zeit am hiefigen Orte ben Dieben zur Ausübung ihrer Praris gunftig. Der vermehrte Berkehr und theilweife bie geringere Aufmerksamkeit ber Fremben bietet die Gelegenheit jum Stehlen bar. Bahrend bes letten Marktes find jedoch unverhaltnifmäßig wenig Diebftable vorgekommen. Die bedeutenoften Diebstähle wurden burch Erbrechung mehrerer Buden verübt, und aus ei= ner berfelben 19 Paar leberne Beinfleiber, aus einer andern 2 Stude gute Blonden und 7 Stude gute Spigen geftohlen. Einem andern Feilhabenben wurden aus feiner Wohnung vermittelft Einbruches 3 Stud Regenschirm : Beuge, jedes von 98 Ellen Lange, entwendet. Alle andern Diebstähle waren gang unbedeu= Seit langerer Beit ift überhaupt am hiefigen Drte ein Diebftahl von beträchtlichem Belang nicht vor= gekommen, die meiften beftanden in gelegentlichen Die: bereien, und wir haben daher wohl alle Urfache, mit bem Buftande ber öffentlichen Sicherheit gufrieden gu fein. - Die Urfachen, welche hierbei wirken, durften theils barin gu fuchen fein, bag bie Lange ber Tage ber Berübung von Diebstählen überhaupt immer un= gunftig ift, theils barf man als gewiß annehmen, baß bie vielfach vorhandene Gelegenheit zu ausreichenbem Brot : Erwerbe mefentlich gur Berminderung ber Dieb: ftable beitragt. Die Erfahrung, bag im Commer weit weniger gestohlen wird, als im Binter, wiederholt sich hierorts alljährlich, und durfte einen nüglichen Wink fur Diejenigen abgeben, benen es obliegt, entlaffenen Sträflingen ernahrende Befchäftigung zu geben, an ber es mahrend bes Winters meiftens fehlt. - Ein Belag bafur, welche Wirksamkeit die in unfern Gefängniffen vollstreckten Strafen auf die Besserung ber Bestraften haben, ift folgender Borfall. Um heutigen Tage um 12 Uhr wurde ein Knabe aus dem hiefigen Kriminal= gefängniß entlaffen, ber, wie fruher bereits mehrmals, fo auch diefesmal wegen Diebstahls bestraft worden war, Schon um 4 Uhr Nachmittags murbe er ertappt, als er bei Gelegenheit eines großen Begrabniffes ein Ta= schentuch entwendete. Der Diebstahl an und für sich ift ein gang geringfügiger, man fieht aber hieraus, wie gering ber Einbruck gemefen ift, welchen die Strafe auf das Gemuth eines felbst erft 16jahrigen Rnaben Dergleichen Beispiele hervorzubringen vermocht hat. ließen fich zu hunderten anführen, und gewiß verdient ber Umftand, daß ber überwiegend größefte Theil ber Berbrechen gegen bas Eigenthum theils von fo eben entlaffenen Sträflingen begangen, theile felbft erfah: rungemäßig in ben Gefangniffen verabredet wirb, alle Beachtung.

Am 13. Marz d. J. war ein Krämer vom Lande auf der Strafe nach Hundsfeld von einem Manne ansgefallen, durch Schläge auf den Kopf überwältigt und seiner Uhr und seines Gelbbeutels gewaltsam beraubt worden. Es ist gegenwärtig gelungen, die geraubte Uhr, so wie den Räuber selbst in einem bekannten hiefigen Diebe zu ermitteln. Er ist verhaftet, und sieht seiner Strafe entgegen.

Um 4ten b. M. stürzte sich ein Mann Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr in die Ober, wurde aber burch den Bezirksvorsteher Herrn Schmidt gerettet, welchem es gelang, den Berunglückten noch am Rockschoße zu erfassen und aus dem Wasser herauszuziehen. Es ist wahrscheinlich, daß jener Versuch der Selbst-Entleibung nur im Rausche gemacht wurde.

Un bemfelben Tage wurde ber hirte auf bem, jum hiefigen Polizeibereich gehörenden Gute Dewig, Namens Friedrich Greulich, 25 Jahr alt, verheirathet, und Bater eines Kindes, von dem Zuchtstier durch Stoßen so schwerzeigen Brüsbern in beren Kranken-Unstalt gebracht werden mußte. Man zweiselt daran, daß der Greulich am Leben ershalten werden wird.

† † Breslau, 6. Juli. Seute Nachmittag in bis ins Reich ber Geister und Feen. Auf das kunft- ber 6. Stunde begleiteten die Lehrer ber schlesischen lerische Sehnmaaß in diesen Elementen kommt's nicht Blindenunterrichts-Unstalt, vereinigt mit denen der hiesischen gen Taubstummen-Unstalt, so wie die Mitglieder beider Geseh der Architektonik, desto besser. Der Dichter ist Bereine, durch welche diese Anstalten bestehen, und die Autokrat; was er aus der unerreichbaren Sphäre der

Ueberrefte bes in gang Schleffen ruhmlichft bekannten General=Lanbschafte=Reprafentanten, Friedrich Conftantin Freiherrn v. Stein, zu ihrer Ruheftatte auf ben evangelifch=reformirten Friedhof. Der nach faum brei= tägigen Leiben, in seinem funf und fiebenzigften Sahre entschlafene Greis gehorte in jeber Begiehung ju ben Notabilitäten unserer Proving. Geboren 1769 ben 26. October zu Beimar, erwuchs er unter bem leiten= ben Ginfluffe ber ebelften Geifter feiner Beit. Pflegling Gothe's, und ftets in bem garteften, an mahre Freundschaft grenzenden Berhaltniffe zu ben Gliedern des Bergoglichen, jest Großherzoglich Bei= mar'fchen Fürftenhauses, entwickelte er fich zu einem vielfeitig gebilbeten Staatsmanne, einem feinfühlenden Beltmann im edelften Sinne, zu einem echten Runft= fenner und zu einem unerschütterlichen Freunde alles Schonen und Guten. 218 er fpater feine geiftigen Rrafte bem preuß. Staatsbienfte widmete, mar er lan= gere Beit bem Bureau bes in Schlefien birigirenden Staats=Ministers Grafen v. Honm attachirt, follte je= boch in Schlefien burch feine 1804 erfolgte Bermahlung mit ber Freiin Belena v. Stofch, und feine Unfiedlung als Gutsherr fehr bald bas Incolat und die Saupt= fphare feiner eblen Lebensthätigkeit finden. Bas er als Direktor ber Königl. Bau= und Runftschule und in ber Burde eines General = Landschafts = Repräsentanten von Schlesien, die er durch 34 Jahre bis zu seinem Sin= tritt befleibete, geleiftet bat, wird an anbrer Stelle feine genügendere Bürdigung finden; ebenfo feine vielfeitigen Berdienste als vier und zwanzigiähriger Prafes der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur, die ihm hauptfächlich die Förderung ihrer Kunftausstellungen und mannigfache Erweiterungen verbankt. Sier wollen wir nur ben schönften Bug feines Bergens beleuchten: die mahrhaft aufopfernde Singebung fur Beforderung aller Zwecke ber humanitat. Den fprechendsten Beweis dafür liefert die Beziehung, in welcher er zu der schle= fischen Blindenunterrichte = Unftalt geftanden bat. Mit= glied bes fchlefischen Bereins fur Blindenunterricht, feit bem Jahre 1818, war Freiherr von Stein ein Mit= ftifter ber Unftalt, und nur 2 Jahre fpater jum biri= girenden erften Borfteber erwählt, ift er bies, burch ftets wiederholte freie Bahl bes Bereines, bis ju feinem Tode geblieben. Schon hierin liegt die Unerkennung feiner Berdienste, und diese auch nur andeuten zu durfen, erachtet Referent für eine ehrenvollste Pflicht. Mit reinster Uneigennüßigkeit hat der Entschlafene sein Ehren-Umt mit aller nur benkbaren Singebung ber treueften Liebe verwaltet und raftlos barnach geftrebt, unterftust von der edlen Mitwirkung aller Glieder bes Bereins und bem durch ihn ftets rege gehaltenen Pflichtgefühl ber Beamteten, die Unffalt zu einem Mufter ihrer Urt im Meußern wie im Innern zu erheben. Mit ruhig milbem Sinn, ein Feind jeder Prahlerei, ein Freund und felbft ein Mufter ber punktlichften Ordnung und jedes Strebens zum Beffern, dennoch buldfam und ver= föhnlich gegen Wiberspruch, oft verkannt, aber barum nicht ermattend in feinem eblen Wollen, lenkte er bas Schiff, beffen Steuer er freiwillig ergriffen hatte, bem vorgesteckten Ziele entgegen. Noch am Nachmittage des 29. Juni wohnte der vaterliche Blindenfreund der dreiftundigen Prufung aller Zöglinge mit liebender Musdauer bei und belohnte am Schlusse Lehrer wie Lernende burch die Meußerungen wahrer Bergensgute und echt humaner Freundlichkeit, welche zu den Grundzugen feines Charafters gehörten. J. R.

### Theater.

Der Stil ber meisten Wiener Possen ist in manscher Beziehung wahrhaft erhaben. Zuerst eine Sandssteinlage von breitschultrigen Bauern, Gärtnern und Lakaien, bann ein Stud Durchlaucht ober gnäbige Herrschaft, und zuleht eine leichte und heitere Zuspihung bis ins Reich ber Geister und Feen. Auf das kunftlerische Ebenmaaß in diesen Elementen kommt's nicht an; je plumper die Verbindung, je unscheinbarer das Geseh der Architektonik, besto besser. Der Dichter ist Autokrat; was er aus ber unerreichbaren Sphäre ber

Licenz befretirt, bas muß glaubig hingenommen me Webe dem, der ben fritischen Mafftab an ben pen Bau anlegen wollte. Die lonale Mefthetil Bolks fteinigte ben vorlauten Demagogen. Wit men uns über diefe Gefchmackspietat hinaus il fprechen von der größeren fritischen Munbigfeit " Publikums und beweifen täglich das, Gegenthel durch, daß wir die Biener Poffen auf die Buhne gen und unfern Gefallen baran fund geben. G fallend dies im erften Augenblicke erscheint, fo na Wenn die bramatische Produktivit nestheils aus Grunden, die wir hier nicht nabet, tern wollen, hinter unfern Bildungszuftanden gu blieben ift, und wir fcon deshalb genothigt find, f Silfe in Unspruch zu nehmen, so finden sich an Schöpfungen Seiten, auf die, werden fie une but nen genialen Schaufpieler in bas rechte Licht unfer Muge mit Bohlgefallen blickt. Das find mischen Charaftere in ben Wiener Poffen, bie wie bas gange Stud, eben nicht febr intenfiv un individueller Lebendigfeit gefättigt, fondern meif ben Borgug haben, daß fie einem tuchtigen 50 Raum zu felbftftanbigen Schöpfungen geben. am Freitage aufgeführten Poffe: Faufts 30 Rappchen ift es ber Undreas Pimpernug, be mit dem gangen Stude ausfohnt, bas in ben prafentanten der gar nicht übeln, obgleich nicht Ibee gravitirt, baf ein Rappchen bie Bundergabe alle Leute die Wahrheit reden zu laffen. Bei t Darfteller aber biefe Rolle nicht felbftftanbig ober vielmehr in den leeren Raum einen individ Charafter hineinträgt, fo muß auch sie ohne Theil bleiben. Der uns Breslauern fo überaus lieb ! ehrenwerthe Gaft, Sr. Bedmann, bringt es " durchdringenden Kraft feiner funftlerifchen Intel vor ber fich wohl kaum irgendwelche Stigge ein mifchen Geftalt zu bewahren weiß, in diefer Ro einer bedeutenden Wirksamkeit. Alle ihm vom fer ober vielmehr vom Berfertiger bes Stuckes nen Elemente durchdringt er und schafft uns ein r gur, der an brolliger Romit nichts gleich fommt. ift es ber Wortwig, welcher mit unwiderstehlicht walt in die lachlustige Menge einschlägt, bald be d und die Gebahrde, welche die laute Beiftimmung Publikums herausfordert, und bann wieder bei Gfammen, bem ber allgemeine Jubel den Boll ri Für den aufmerksamen Buschauer ist das ftumme des Hrn. Beckmann, wie es sich besonders wahren n Rebe eines Underen auf dem Gesiches offenden n Gegenstand ber steten Aufwerkten eines offenden Gegenstand der steten Aufmerksamkeit und des Die Der Fluß ber Komit wird in ber Darftellung ni terbrochen und läßt den Blick des Zuschauers Stagnationen nicht abirren, fondern ftromt in ef feinsten Spiel ber Musteln, offenbart fich in bet ften Bewegung ber Sand. Bir machen hieral C fo mehr aufmerkfam, als fich ber klingende Ba felten diefer Seite der kunftlerischen Darftellung 2 det. Herr Beckmann wurde von dem vollen freudig begrußt und nach bem erften und legten bi fturmisch gerufen. Die andern Darfteller, außer Meper, Grn. Bohlbruck, hatten nur wenig Gelegen fe in ihrem Spiele zu einiger Birtfamfeit zu bringel Bohlbruck murde um ben wohlverdienten Beifall nid un fürzt. Schon bei feinem Hervortreten bewies if je Publifum, daß es über dem Fremden ben Beit E nicht vergeffen wolle.

\* Breslau, 7. Juli. Nach einer uns aus med bon zugegangenen Nachricht wird Herr Lubwig ber auf seiner Reise nach Petersburg auch hier stellungen seiner in Berlin mit so vielem Beisal sit genommenen optischen Nebelbilber (Dessolving Wistegeben. Der Künstler hofft nun noch einen gei Deffekt mit diesen Bilbern hervorzubringen, weil habiesem Behuse ganz neue Apparate hat anfertige sein, benen alle bis jest in London gesertigten wigleich kommen sollen.

\* Breslan, 7. Juli. Fabelhaft wie die Gil fte bes Einhorns ist die der Giraffe (Camelopar von der, obgleich sie schon zu den Zeiten Julius Cille fannt, doch erst vor ohngefähr 60 Jahren nähere Kund Europa gedrungen. In wenigen Tagen wird ist nes, lebendiges Eremplar — für Breslau die err diese höchst merkwürdigen Thieres, welche an Hartmann aus Ufrika mitgebracht und selbst ausschaft, hier ausgestellt und somit willkommene heit geboten sein, die Bekanntschaft dieses in selbst geboten sein, die Welchem kein anderes viers selbst geboten gein, werden kann, zu machen. Wir

fen nur noch, bag bas Eremplar bes herrn hartmann, | ein Beibchen, 3 Jahr alt und von auffallender Schon=

#### Rrieg gegen die Maps:Maupe.

Es ift in biefen Blattern vom Rriege gegen bie Rapsraupe bie Rede gewefen. Wenn man einen Feind bekriegen will, muß man fein Lager kennen; von ber Rapsraupe hat man es in den Samenkörnern finden wollen. Dies scheint in der That ein Errthum ju fein, und bie bafur aufgeführten Beweife find nicht durch greifend; benn alter und funftlich behandelter Same ift gegen ihren Ungriff nicht schugenb. Dehr Bahrichein: lichkeit haben die Beobachtungen ber Berren Binfler und Friedenthal ju Giesmannsborf - beffen Birth= schaft beiläufig gesagt, ich unter die intelligentesten in gang Schlesien gable — für sich, welche mahrgenom= men, daß nach Bubereitung bes Uckers jur Rapsfaat Millionen fleine Fliegen, welche ihren fruhern Aufenthalt auf bem Saberich und andern Feldblumen genommen, fich babin begeben, und ihre Gierchen in ben leichten, zubereiteten Boben lagen. Go viel erklart es fich, bag oft nach ber erften gerftorten Saat bie zweite vollig unberührt bleibt, mas nicht geschehen konnte, wenn der Grund im Samen lage, bag aber auch oft bei fehr gunftiger warmer Bitterung nach nochmaliger Aufacte= rung auch die zweite Saat von neuangefommenen Feinben verzehrt wird.

Das befte Gegenmittel burfte baber auch in ber That fein, gur Beit ber Ueberfiedelung bie Mutterfliege burch angebrachten Rauch mahrend einiger Tage von ben frifchen Rapsfeldern abzuhalten. Gebel.

Groß:Schweinern, ben 2. Juli 1844.

\* Reiffe, 5. Juli. Um 2., 3. und 4. d. M. has ben bie von Gr. Ercelleng bem herrn Dberprafidenten auf Grund des fruher bereits veröffentlichten Minifterial = Referiptes angeordneten fommiffarifchen Berhandlungen und Lokal-Recherchen gur naheren Prufung ber verschiedenen Projette über Berftellung einer Berbin= bungs = Gifenbahn von Reiffe mit der Dberfchlefischen Bahn ftattgefunden. Die Intereffen der Brieg=Reiffer Gifenbahn = Gefellichaft wurden burch ben Rommerzien= rath Schiller und Grafen Reichenbach, unter Bugiehung bes Dber = Ingenieurs Mofenbaum, vertreten; als Rom miffarien ber Regierung waren bie Regierungsrathe Rothe und herrmann und bie Regierungs : Uffefforen Sendel und Beelig erfchienen, andererfeits als Militair: Rommiffarius ber zeitige Festungs = Inspekteur Major Schubart und andere Bertreter ber militarifden Intereffen; ferner ber Rreis-Landrath v. Maubeuge, fo wie Seitens ber Stadt ber Burgermeifter v. Ablerefeld, ber Stadt: Synbifus Ries, ber Stadtverordneten-Borfteher Berber und Stadtverordnen : Protofollführet Saberforn. Un die Spige ber Berhandlungen murbe Seitens ber Ronigl. Regierung ju Oppeln die Erklarung gestellt: die Konigl. Regierung fei zwar überzeugt, daß die Berbindung ber Stadt Reiffe mit der Dberfchlefischen Gifenbahn auf bem rechten Ufer ber Reife in technischer Beziehung fehr wohl ausführbar fei, und fogar nicht ummefentliche Bortheile barbieten murbe; mit Rucficht jeboch auf die bestehenden und die nach Wollendung ber Gifenbahn gu erwartenden Bertehrs = Berhaltniffe habe fie jedoch beschloffen, ihren fruheren Wiberspruch gegen ben Unfchlug ber Bahn bei Brieg auf jugeben. - Man ichritt hiernachst zur vorläufigen Prufung ber Bahnlinie von Brieg aus über Grottkau nach Reiffe, und zur Prufung ber Bor- und Nachtheile ber verschiedenen von Beigwit bis Reiffe vorgeschlagenen Bahn und ber sich baraus ergebenden Lage bes Bahnhofes bei Reiffe. Gegen die gewählte Bahnlinie, welche fich in einem fehr gunftigen Terrain bingieht, fand fich im Allgemeinen nichts zu erinnern; ber nach dem Plane der Gesellschaft projektirte Bahnhof zwischen dem Dorfe halbendorf und ber Stadt Grottfau - lettere hatte einen andern proponirt - wurde nach naherer Befichtigung und Bernehmung ber Bertreter ber ftabtifchen Intereffen als ber zweckmäßigfte befunden. Bon Beigwis aus waren 2 Bahnlinien ber Prufung ju untergieben, ein Projekt, wonach die Bahn in ber inneren Mahrengaffe bei Reiffe ausmunden foll, und bas borläufig von der Gefellschaft angenommene mit der Ausmundung bei ber Jerusalemer Barriere. Das erftere Projekt wurde in technischer und polizeilicher Sinsicht als völlig unausführbar abgelehnt. Was die Unlage bes Bahnhofes bor ber Jerufalemer Barrière betrifft, fo standen, dem Bernehmen nach, Seitens der Königt. Militair Behörde mancherlei Ginwendungen zu erwarten; ferner ging ber bringende Bunsch ber Bergit treter ber Stadt dahin, ben Bahnhof in entgegengefester Richtung und möglichst in ber Nahe ber Ultstadt anzulegen, auch erschien es wunschenswerth, sich ohne erhebliche Kosten-Bermehrung auf einem fürzeren Wege ber Stadt zu nabern. Dies berudfichtigend, nahmen Die Kommiffarien gleichzeitig Beranlaffung, andere Proeffette ausfindig zu machen und zu erörtern. Rach einem

berfelben foll bie Bahn ber außern Mahrengaffe gegenüber von ber linken Seite ber nach Grottkau führen= ben Chauffee, nach bem andern entweder in ber auße= ren Mahrengaffe, in ber Mahe ber Rochus-Rapelle im zweiten Rayon der Feftung hart an ber Grenze bes erften, ober in der graben Berlangerung biefer Linie innerhalb der Festungswerke bei ber Kapuziner=Redoute ausmunden. Fur die beiden gulegt ermahnten Projette erklarten fich die Bertreter ber Gefellichaft bereit, Die nothigen Borarbeiten in möglichft furger Beit gu befchaffen, und diefe beiden Projekten neben dem mit ber Musmundung bei der Jerufalemer Barrière bilbeten bie Borlagen bei den Konferengen mit den Militair = Kom= miffarien. - Man vereinigte fich in berfelben babin: 1) baß bie Civil-Rommiffarien, im Ginverftandniß mit ben Bertretern ber Gifenbahn = Direktion, brei verschies bene Projekte gur Führung ber Bahnlinie vorlegen wur: ben; 2) daß bie zu machenben Borfchlage, mit Bezug auf die ber Berathung ju Grunde gelegten 3 Puntte, fdriftlich abzufaffen maren; 3) daß die Miltair= Rom= miffion gur befferen Ueberficht ihre nothig icheinenben Bemerkungen über die Musführbarkeit diefer Borfchlage gleich nebenftehend den Borlagen beigufugen hatte. Der höhern Behorde bleibt nunmehr die Beurtheilung bes Gewichtes ber von der Militair=Rommiffion aufgeftellten, im Ullgemeinen nicht fchwer zu überwindenden Bedenken anheimgeftellt. Wie aber auch bie Entichei= bung und Bahl ausfallen mag, fo haben wir als bas erfreuliche Resultat der Berhandlungen eine Erledigung aller bisherigen Divergengen und eine Berftanbigung über bie gegenfeitigen Intereffen gu bezeichnen, wonach unzweifelhaft in furgefter Frift ber erfte Spatenftich gur Brieg = Reiffer Gifenbahn gemacht werben wird.

# Striegau, 6. Juli. In Dr. 138 b. Zeitung befand fich ein Auffat, ber die hiftorischen Gaufeleien und Zaschenspieler-Poffen, die feit Jahren in Bezug auf ben bei Striegau gelegenen Spigberg und ein bort zu errichtendes gußeifernes Rreuz getrieben werden, be-handelte. In Dr. 152 hat endlich Gr. Gebhardt, ber zu diesem Zwecke schon lange in der Umgegend berumgezogen ift, um Beitrage ju fammeln, feinen Bligftrahl gegen mich geschleubert, ober vielmehr fein Concipient. Ich bin "hamisch, boswillige", bito "boswilliger Frager", bin "kurz abgefertigt" und — tobt. Ich er= ftehe blos auf einen Mugenblid; benn fo pubelnarrifche Gefchichtstenntniffe bes Srn. Gebharbt und feines Concipienten, folche munderbar-brollige Folgerungen aus an fich fcon fpagbaften Pramiffen, folch naiv-fomifche Biderlegungsart, find eben fo febr jum todt: als, wenn man's ichon ift, jum wieder lebendig-lachen eingerichtet. Diefe Berhandlung wird fur bas Publifum nicht verloren fein und ich hoffe, bag die im Freiburger Bahnhofe aufgehangte Buchfe nur vom Gelbe derer erklingen wird, die entweder

"fo lammelsblutfpurfucherlich

fo alleweltverflucherlich

fo freuzesholzumfriecherlich

fo jungfrauduftenriecherlich

fo fiegesfahnenlammerlich fundvoll-fagenjammerlich,"

daß fie fich bamit eine Stufe in ben himmel und gebn auf Erben nebft einem Ballfahrtsorte ju errichten glauben, oder berer bie zu bornirt find, um den eigentlichen 3med biefer gangen Gefchichte ju begreifen. Mue Un= beren werden fich huten, auch nur einen Pfennig bei= Bufteuern. Man lefe nur in Dr. 138 nach. - Bum Schluß noch ein Wort!

herr G. u. Comp. führt einige Manner an, denen er Rechnung legt. 3ch habe im Namen bes Publis fums öffentlichen Rachweis über Ginnahmen und Musgaben verlangt. Bem er privatim baruber Bericht erftattet, fommt hier gar nicht in Betracht. Wenn bie Burger einer Commune fich feineswege bamit begnugen, daß ihr Rammerer zwei beliebigen Mannern Rechnung legt, fondern verlangen, daß bies erft vor den Stadt= Berordneten, nachher aber noch durch einen Ertraft of= fentlich erfolge, wenn Minifter uber ihre Bermaltung öffentlichen Bericht zu erftatten fich nicht icheuen, fo wird wohl Gr. G. gleichfalls nicht umhin konnen, bem Publifum in einer Beilage bes Striegauer Bochenblat= tes gerecht zu werden. Buvorderft aber murben Rech= nungen und Gelber zur Reviffon und Deponirung an ben Magiftrat gelangen muffen. Das Kreuz auf bem Spibberge ift, ich wiederhole es, im Jahre 1784 und gwar von bem Rretschambefiger Belgel in Sandau im frommen Gifer errichtet worben. Gin Rreug hat fruher nicht bageftanden und feine Erhöhung hangt we ber mit ber Striegauer Schlacht noch mit Friedrich II. und irgend einer Urt Busammen. Erft in allerjungfter Beit hat man biefe Erfindung herausgebracht. Rann Sr. G. ober fein Concipient bies widerlegen, fo thue er bies, aber burch ftricten Beweis, nicht burch um den Brei gehendes Gefchwofel.

Endlich moge fich Gr. Gebhardt u. Comp. von einem Schuler ber Clementar:Rlaffe über die Schlacht zwifchen Sobenfriedeberg und Striegau einigen Muffchluß geben laffen. Da wird er und Compagnie

nicht in ber Rabe von Striegau, fondern hinter bem Monnenbufch und bem jegigen Konigszelt verftedt war. Baren bie Preugen nabe bei Striegau gemefen, so hätten die Destereicher und Sachsen wahrhaftig mit noch mehr als Blindheit gefchlagen fein muffen, wenn fie die erfteren nicht hatten feben follen. wußten fie aber, daß die Preußen in der Rahe von Schweidnig waren und barum lehnten fie felbft fich mit einem Flugel an den "breiten" Berg bei Striegau. Ferner wird bann Br. G. erfahren, bag bie Schlacht von Striegau eigentlich ein großer Ueberfall war und als diefer ten Preußen gluckte, zur Schlacht wurde; daß, wenn ber Ronig Friedrich die Sohen von Strie= gau bestieg, bies die Fuchsberge maren und zwar biefe um fo mehr, als bas Saupttreffen bei ber "Guhle" (einem Busche bei Gunthersdorf) ftattfand. Wer nun bie Umgegend Striegau's einmal befuchen will, ber wird die drollige Behauptung, als habe ber Spigberg eine Rolle bei ber Schlacht gespielt ober bas Rreuz auf ihm fei gum Undenken an die lettere errichtet worden, schnell wurdigen lernen. Bulegt abermals eine Frage: Sind die gefammelten Gelber bei Grn. Superintendent Thilo oder Grn. Kreis-Juftigr. Paul beponirt?

#### Mannigfaltiges

- \* Die Frangofen find fich barin alle gleich, bag fie bie Berhaltniffe in Algerien in möglichst vortheil= haftem Lichte fchilbern; fie betrachten bies als eine Ehrenfache, und felbft Oppositionedeputirte, wie befanntlich Guftav v. Beaumont, befennen fich von ber bortigen Bermaltung hochlichft erbaut. Energische Rlagen, wie fie hin und wieder wohl im National vorkommen, find Musnahmen, und bamit biefe noch feltener werben, hat, wie man weiß, Bugeaub ben Unteroffizieren und Lieutenants bas Schreiben fur Journale geradezu verboten. Undere Berichte, als frango: fifche, erhalten wir aber felten aus Algerien. Es find baber die Mittheilungen bochft beachtenswerth, welche ein ehemaliges Mitglied der Fremdenlegion feit einiger Beit im "Ausland" veröffentlicht. Wir heben eine Stelle über die Spitaler und bie Behandlung der Kranken aus. Wenn man die Schilberung bies fes Clende lief't, begreift man, weshalb bie frangofi= fchen Refruten vor dem dortigen Rriegebienfte eine folche Ungft haben; zugleich zeigt aber auch ber Bericht, wie mahnfinnig jene Deutschen hanbelten, welche in bie Frembenlegion traten. Der beutsche Berfaffer ge= horte gu berfelben, und fchildert nun feine Erlebniffe im Spitale von Muftapha, bas aus mehreren fteinernen Baraden befteht und etwa 1000 Krante aufnehmen fann. Die Befchreibung ber Raumlichkeis ten übergehend, wo ber Berichterftatter balb gu einem Stelett abgemagert, aber boch gerettet worden war, machen wir nur vorzugemeife auf bie Behandlung auf= merkfam, welche ber Spitalargt Befferon ben Patien= ten, und befonders den Deutschen, angedeihen ließ. -Der Fieberfrante mir gegenuber - ergablt unter an= dern der Legionair in lebenbiger Erinnerung an jene schrecklichen Tage bes Siechthums - mar ein Preuße aus Breslau. - Gr. Befferon fchlug ihn ebenfalls (wie den nachbar bes Berichterftatters) regelmäßig alle Tage, überzeugt; baf er andere Sachen afe, als bas Borgeschriebene (er litt an einer fcon Monate lang bauernden Diarrhoe). - "Ich will froh fein", fagte er ihm mehrere Male, "wenn Du crepirt bift und die Legion wird es auch fein." — Der maltraitirte Preuße suchte bei mir Eroft und fo erfuhr ich, warum er fein Baterland verlaffen. Er war, um furg gu fein , von einem preußifchen Regimente aus Maing befertirt, ba ihn fein Rapitan, Feldwebel und Unteroffizier grob behandelt hatten. "Alls ich auf meiner Flucht diefen Umftand einem Manne ergablte, ber bas Mussehen eines alten Golbaten hatte", fo fchloß er feine Gefchichte, "rieth mir biefer, nach Frant= reich zu geben; benn bort, fagte er, fei bie Soflichkeit zu Saufe. Das war mir eben recht; ich eilte Frankreich zu erreichen, und engagirte mich freudig in die Fremdenlegion. Bielleicht hat jener Mann, der mir die frangofische Soflichkeit fo febr ruhmte, nicht in der Legion gedient, denn man wird barin noch gröber als in den preugifchen Regimentern behandelt, - und bas fann ich Ihnen fest verfichern, nie hat mich bort wie hier ein Doctor im Spital geprügelt!" — Darin, fest ber Ergabler, wohl jum Heberfluß, hingu, hat ber Preuge vollkommen Recht, niemals habe ich in preußischen Lagarethen einen Urgt gefeben, ber, wie Sr. Befferon, bie Rranken maltrai= tirte. — Uebrigens erfahren wir, daß ber ungludliche Gegenstand solcher Behandlung, trot berfelben hochft ungern, nach wenigen Tagen bas Zeitliche fegnete.
— (Potsbam.) Um 3. Juli Nachmittags wurde

die jur hebung der Berfftucke jum Bau ber Ruppel der Militairfirche angelegte Dampfmafchine in Thatig= feit gefest und ichon ereignete fich bas Ungluck, baß ein Arbeiter fo unvorsichtig in die Tragketten bes Krahns griff, daß ihm eine Sand fogleich abgeschnitten murbe und, als er auch mit der andern Sand zugriff, um biefe loszumachen, auch von biefer mehrere Finger ab= boren, daß bas Lager ber Preußen am 2. Juni 1745 | geriffen wurden; ein neues Beifpiel gur Warnung ge=

gen die nur zu häufig vorkommende Unvorsichtigkeit bei Maschinenkraft.

(Schwedt.) Um 1. Juli, am Jahrmarktstage, ereigneten fich in hiefiger Stadt mehrere beklagenswerthe Borfalle: Muf bem Parabeplage gaben Seiltanger ihre Runftvorftellungen. Gine gewandte Seiltangerin war fo eben im Begriff, die luftige und gefahrvolle Paffage über die Straße zu vollbringen, als plötlich das Seil riß und diefelbe lebensgefährlich verwundet aus einer be= beutenden bohe auf die Strafe fturzte. Sie murbe in bas ftabtifche Krankenhaus gebracht. — Eine junge Dame, Tochter eines herrn Dberft : Lieutenants v. \*\*\* wurde von einem wildgewordenen Dchfen, mahrend fie einige Ginkaufe machte, niebergerannt und fchwer ver: lett. - Muf bem Biehmarkte murbe ein Rind bon einem ausschlagenden Pferde fo unglücklich getroffen, daß ihm, wie Mugenzeugen verfichern, ber Ropf gefpal= ten wurde, worauf es fogleich feinen Beift aufgab. -Much hier (in Berlin find ebenfalls Borfchlage zu biefem Endzweck gemacht worben) hat fich jest, wie bereits früher aus Breglau und anderen Stabten gemelbet murbe, ein Berein gebildet, der dahin ftrebt, bas un= bequeme und der Gefundheit nachtheilige Ubnehmen der Sute und Mugen abzuschaffen und Die Begrugung auf militairifche Beife einzuführen. (Bog. 3.)

- (Stochholm.) Der vom Bolfe feines Dris (im Morrlande) fur einen Propheten gehaltene Erif Jansson, welcher, wie neulich gemeldet, selbiges zum Berbrennen von Enthaltsamkeits= und Religionsschrif= ten, zu einem Belauf von 1000 Thaler an Berth, ver= leitet hatte, ist endlich ergriffen worden, nachdem man ein Saus, wohinein er sich geflüchtet, formlich fturmen muffen, was felbft nicht ohne Blutvergießen ablief.

Durch Hilbburghausen fam in diesen Tagen in fruber Morgenftunde ein junger Mann, ber Tracht nach ein Baper, der hatte auf einem Schiebekarren fein gan= ges Sab und Gut und oben brauf ein Rind, bas faum ein Sahr alt war und fanft schlummerte. Er fuhr ruftig auf Umerika zu, als ob er einen Buchsenschuß babin hatte. Sinterbrein ging fein junges Beib, aber be= trubten Bergens und trug ein noch fleineres Rind im Riffen auf den Urmen. Uls sie gefragt wurde, wie alt bas Rind fei, fagte fie unter Thranen, vier Tage und ging weiter.

- Die zur Beinfaßstraße führenden Bafferleitungs: röhren in Magdeburg werden jest erneuert und die "Wafferröhren zur Strafe ift baburch gesperrt. Beinfafftrage! Spiritus! Mertft bu mas? Das ift bie Folge von Mäßigkeitsvereinen," fagte ein Edenfteher jum andern. "Bruder, bas ift nichts Reues," war Die Untwort, "bas ift immer so gewesen; aber baß es jest öffentlich geschieht, bas ift ein Zeichen ber Zeit."

#### Sandelsbericht.

Breslan, 6. Juli. Wie sich die Getreibepreise nach ber bevorstehenden Ernte stellen werden, ist immer noch nicht möglich zu bestimmen, da es allein von dem Gestalten der Witterung abhängen wird, was sür eine Durchschnitts-Quatität von dieser Saison zu erwarten steht. Die Berichte von auswärtigen Pläßen geben wenig Hoffnung auf eine gute Ausfuhr aus unserer Provinz; es wäre denn, daß unser diesjähriger Weizen sich durch schone Aualität auszeichnete.

Die Witterung ist seit einigen Tagen der bisher vorherrschenden ganz entgegengeset; wir haben bei warmer Temperatur sortwährend dichte Regengüsse.

In den lehten acht Tagen waren die Umsäte auf unses

peratur sortwahrend bichte Argengüsse. In ben letzen ach Tagen waren die Umsätze auf unserem Getreibemarkt wieder sehr beschränkt. Für Weizen war keine Frage für den Export zu demerken und wurde auch für den Consum nur spärlich gekauft. Gelber 85-88 Pfd. à 43-48 Ggr., weißer  $84-86\frac{1}{2}$  Pfd. à 44-50 Ggr. pr. Schst. zu notiren.

Roggen fand weniger Raufer, behauptete fich aber auf 31-34 Sgr.

Gerfte holte 26-29 Sgr., boch blieben zu biefen Preis

Gerste holte 20—29 Ggr., doch dieben zu oiesen preisen für gute Partieen Rehmer. Hafer wieder mit 18—20 Sgr. zu haben. Auch für Erbsen hat die Kaussust nachgelassen, so daß solche 2—3 Sgr. unter letzter Notirung käuslich waren. So günstig auch die Erwartungen für die bevorstehende Ernte von weißer Kleesaat lauteten, so dürfte doch die nasse Witterung der Qualität wesentlichen Eintrag thun. Es kamen nur einzelne Schlisse aus kieferung an Juli und August

men nur einzelne Schliffe auf Lieferung pr. Juli und August à  $9\frac{1}{3} - 10^{1}$ 6 Athlt. in Ordnung.
Die Käufer von Napssaat blieben zurückhaltend und weisgerten sich auf die flaueren Berichte von anderen Märkten bie letten Preise anzulegen; es ware bemnach mohl etwas billiger anzukommen gewesen.

Robes Rubol bei geringem Umfat, loco mit 101/6 Rthlr.

pr. Herbst mit  $10\frac{1}{2} - \frac{7}{3}$  Athtr. bezahlt. Spiritus 80% bis auf  $5\frac{3}{4}$  Athtr. pr. Eimer gewichen. Jink loco  $6\frac{1}{6}$ , ab Cosel  $6\frac{1}{4}$ 2 Athtr.

#### Aftien : Martt.

Breslau, 6. Juli. Der Hanbel in Eisenbahn-Aftien war ziemlich lebhaft; es stellten sich bie Preise höher, und zu Ende blieb für mehrere zur Notiz Seld.
Obersch. 4 %, p. C. 123 Br. Prior. 103½ bez. bito Lit. B. 4% voll eingezahlte p. C. 114% Sid. Breslau-Schweidnig-Freiburger 4%, p. C. abgest. 116½ u.

bito bito bito Priorit. 1031/2 Br. Coln-Minbener Busicherungsich. p. G. 1135/6—114 1/4 beg. Rieberschl.=Mart. Busicherungsicheine p. G. 1162/3 bis 117

bito Glogau-Sagan Zusicherungssch. p. C. 1163 bis 117 mehreres bez.
Sächsisches Zusicherungssch. p. C. 1112 Br.
Sächsisches Zusicherungssch. p. C. 117 bez. u. Sib.
Reisse Zusicherungssch. p. C. 118 bez.
Cracau-Obersch. Zusicherungssch. p. C. 11112 Br.
Wilhelmsbahn (Cosel-Oberberg) p. C. 112 Br.
Berlin-Hamburg Zusicherungssch. p. C. 1191/2 Sib.
Livorno-Florenz p. C. 117 Sib.

Die Regulirungen, ber im Monat Juni fälligen Schluffe find nunmehr ale beenbet ju betrachten. Dit wenigen Ausnahmen sind die Differenzen burch ein gegenseitiges Uebereinkommen ber Giranten und ber Lie= ferer auf eine fur beibe Theile im Allgemeinen gufries benftellende Urt ausgeglichen worden, und nur einzelne Falle liegen vor, in benen eine freundliche Ausgleis dung hartnädig und auch hartherzig verweigert murbe. Letteres ift nicht als Norm anzunehmen, und wir kon= nen behaupten, daß in diefer fo bedeutenden Rrifis die Breslauer Raufmannschaft, von einigen entschieden Bos= willigen abgefehen, in allen Ehren bestanden hat. Die inzwischen eingetretene Hausse wird die ferneren Re= gulirungen (bie in diesem Monat noch bedeutend find) leichter machen.

Redaktion: E. v. Baerft und D. Barth.

Berlag und Drud von Graf, Barth u. Comp.

#### Bekanntmachung.

Fur Diejenigen Induftrie : Erzeugniffe ber beutschen Bundesftaaten, fo wie auch des Konigreichs Preugen und des Großherzogthums Posen, welche zu der am 15. August d. J. zu eröffnenden Gewerbe-Ausstellung, nach geschehener Unmelbung, an die Commission fur bie Gewerbe-Ausstellung in Berlin eingesendet werden, ift bie Portofreiheit auf ben preugifchen Poften bis gum Gewichte von vierzig Pfunden gemahrt. Derartige Gen= bungen find von dem Abfender mit feiner Namens= Unterschrift und mit der Rubrit "Gegenstände der Ge= werbe-Musftellung in Berlin", zu bezeichnen. Bei ben Rucksendungen wird die Rubrik burch ein amtliches Siegel beglaubigt werben. Es wird empfohlen, Gen= bungen, welche ben vorbezeichneten Gewichte-Sat nicht überfteigen, in der angegebenen Beife an die Commiffion für die Gewerbe-Musstellung zu befordern.

Berlin, den 2. Juni 1844.

Der Finang-Minister Flottwell.

繼 鑑 Bekanntmachung.

Es wird zur öffentlichen Renntniß gebracht, Duf Ernte = Ferien bei bem unterzeichneten Stabla vom 15. Juli bis 26. August b. 3. statts und in dieser Zeit nur die, burch die Ferien Did vom 26. November 1832 als besonders besch nigung swerth bezeichneten Sachen zur Erieb gebracht werben fonnen.

Breslau, den 4. Juli 1844.

Königliches Stadtgericht hiefiger Refibent.

Nachdem nun auch der zweite Bericht ub Wirksamkeit unsers Bereins veröffentlicht worben, gen wir hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, baß

1) den Bortrag bes Prafibenten Sundrich,

2) ben Bericht bes Profeffor Dr. Ubegg,

3) bas Bucher-Bergeichniß bes Bereins, 4) die Uebersicht des Raffenzustandes,

5) ben Perfonal-Etat und

6) das Protofoll über die General-Berfammin er enthält.

Die Buchhandlung von Herrn F. hirt hil hat ben Debit bieses Berichts gefälligst übernom Der Preis beträgt 5 Sgr. für unsere Bereinskaff Breslau, am 4. Juli 1844.

Das Direktorium bes Schlesischen Provinzial:20 fur die Befferung ber Strafgefangenen.

#### Zweiter Bierteljahres : Bericht des Sofpitals für frante Rinder armer Gu pro 1844.

Bei Ublauf bes erften Quartale verblieb ein ftand von 19 franken Rinbern, hierzu wurden nommen 33, es wurden baber im Laufe bes ! -Quartale verpflegt 52, bavon 45 geheilt en 2 ftarben und 5 befanden fich bei Beginn bee Mi Quartals am 1. Juli noch in Pflege.

Die Unftalt befindet fich Feldgaffe Dr. 10 wird jeder Besuch berfelben hochst willkommen

Breslau, den 6. Juli 1844.

Das Direktorium.

## Anfrage.

(Eingefandt.)

Geftern, als am 5. Juli, fand zu Dels Morgenftunden eine hinrichtung mit bem Beile Mit ber um 11/2 Uhr Mittags nach Breslau 9 Poft, welche ich jur Fahrt nach Breslau fuhren auch biejenigen herren, bie am bei ber Erekution aktiv gewesen waren, und i einem anscheinnend nicht gang nuchternen Buftal S Dbgleich es mir nun febr gleichgultig ift, wer nem öffentlichen Bagen mit mir fahrt, obglei ferner von bem quer über ben Gig gelegten, bell im Ramen ber Berechtigfeit gebrauchten Beill so heftig erschüttert wurde, als eine mitsahrende bie sich in das vordere Coupé flüchtete, so sie mich doch zu ber Frage veranlaßt:

Konnten jene Herren nicht von ihren Boly in einem Privatwagen beforbert werben, regbare Gemuther, die fich unter ben Dof gieren befinden konnten, zu schonen? Duf u mentlich das Beil im Bagen mitgeführt "

# Wilhelms = Bahn.

Die Berren Aftionaire ber Bilhelms-Bahn werben hierburch aufgeforbert die zweite Gingablung von fünfzebn Prozent

in ber Zeit vom 9. bis 16. Juli d. I., von 9 uhr Morgens bis 1 uhr Mittags in unserm Bureau an unsern Sauptrendanten herrn Rother ober in berselben Zeit in Breslau zu handen bes hauses Eichborn u. Comp. zu leiften, und kommen bei ber Zahlung die Zinsen ber bereits eingezahlten 15 Prozent vom 15. Mai d. I. ab mit 3 Sgr. für jeden Quittungebogen in Unrechnung.

Duittungsbogen in Anrechnung.
Die Berzinsung dieser zweiten Einzahlung läuft vom 15. Juli d. J. ab.
Erfolgt die Einzahlung ber fünfzehn Prozent nicht innerhalb der oben festgesehten Zeit, so tressen den fäumigen Zahler die im Statute für diesen Kall sestgesehen Nachtheile.
Diezenigen Gerren Aktionaire, welche eine vollständige Einzahlung auf ihre Aktien zu leisten wünschen, können die Beträge hiersür an beiben angegebenen Zahlungsstellen deponiren, und sollen ihnen, da die Aktien zur Zeit noch nicht ausgereicht werden können, Inzeiterimse Luittungen zu je 100 Thalern ertheilt werden.

Ratibor, den 25. Mai 1844. Das Direktorium ber Wilhelms:Bahn. Bennecke. Doms. Ruh. Langer. Polfo. Schwarz. Wener, General-Sefretär.

Mit Bezug auf obige Unzeige bitten wir zu bemerken, bag bie zur Abstempelung einzureichenben Quittungsbogen mit einem boppelten, von bem Prafentanten unterschriebenen Berzeichnis ber Rummern berleben nach arithmetischer Reihenfolge versehen sein muffen. Breslau, ben 8. Juli 1844.

Eichborn & Comp.

Die Direktion des Concert-Bereins

macht bekannt, daß die am 7. Juli angesette Extrafahrt nach Freiburg auf Sonntag den 14. Juli verschoben worden ift. Die ausgegebenen Billets sind für biese Fahrt gultig. Zeit ber Abfahrt: Morgens halb 7 uhr.

Neu errichtete Schul= und Pensions = Unstalt für Töchter höherer Stände.

Daß ich heute meine, mit hoher Genehmigung hiefelbst neu errichtete Lehr: Wensions : Unstalt fur Tochter hoherer Stanbe eröffnet habe, beehre ich mich gebe

Pensions-Anstalt für Töchter höherer Stante Comer gabe, detzeit in famst hiermit anzuzeigen.

Möchten Eltern und Bormünder mit innigem Vertrauen, um welches ich herzisch bitte, mir entgegenkommen! Zwar habe ich mir solches Vertrauen die jest erst tkeineren Kreisen, als Erzischerin und Lehrerin sowohl in Breslau als außerhaltenverden können; es soll aber mein eifrigstes Bestreben sein, dasselbe nun auch diesem meinem größeren Wirtungskreise zu verdienen.

Der Lehr: und Erzischungsplan, so wie die Bedingungen der Lusnahme werd in einigen Tagen gedruckt erscheinen. Vorläusig ertheite ich auf deskallsige Ansigen mündliche Auskunft.

Breslau, den 8. Juli 1844.

Augelika Franklin, Schuhdrücke Nr. 45

Die Diet

Die Dividende pro 1843

ber Feuer-Berficherungs = Bank f. D. in Goth welche auf die zu gedachtem Rechnungs-Jahre gehörigen, vom 1. Juli 1842 bis all 1843 batirenden Bersicherungen, fünfzig Procent der gezahlten Prämien zurückbrischen heute ab, jedem in meiner Agentur resp. Bersicherten, nebst Abschluß-Rechnungstigt, und dabei ersucht, die empfangenen Quittungs-Blanquetts, mit Unterschrischen wöglichst bald, ohne Rücksicht auf vielleicht spätere Compensation, dei mir zugahlung präsentiren zu lassen, um das Realisationsgeschäft, so schnen das möglichen diesen zu helsehiger Einsicht bei mir wie in ieder andern Agentur Ausgabe-Posten liegen zu beliebiger Einsicht bei mir, wie in jeder andern Agentul nannten Instituts, bereit, Breslau, ben 1. Juli 1844.

Joseph Soffmann, Difolaiftraße 96

# Zweite Beilage zu N2 157 der Breslauer Zeitung.

Montag ben 8. Juli 1844.

Theater : Repertoire. rledi Montag: Acten, Musit von Bellini.

Atten, Muste von Bellini. Dienstag: "Der Rater ber Debütan-tin." Posse in 4 Akten nach Bayarb von B. A. herrmann. Bindmüller, hr. Be ck-mann. — hierauf: "Dreitunddreißig Minnten in Grünberg", oder: "Der halbe Weg." Possensiel in einem akt von hostei. Jeremias Klagesanft, herr Beckmann, vom Königstädrischen Theater zu Berlin, als dritte Gastrolle. Bu Berlin, ale britte Gaftrolle

F. z. O. Z. 10. VII. 6. R. D. II.

Berlobungs : Unzeige. Die Berlobung meiner Tochter Wilhel: mine mit dem königl. Polizei-Diftrikts:Com-miffarius und Rittergutsbesiger frn. Butt. ner auf Schierau, erlaube ich mir hierdurch entfernten Berwandten und Freunden, ftatt besonderer Meldung, ergebenst anzuzeigen. Liebau in Schlesien, am 4. Juli 1844. Verw. Kaufmann Wich ard,

geb. Linke.

Mis Berlobte empfehlen fich: Bithelmine Bicharb. Robert Buttner. Liebau und Schierau, am 4. Juli 1844.

(Berfpätet.) Die heute vollzogene Berlobung unserer Pflegetochter Alexandra v. Sahenhoven aus St. Petersburg mit dem Kausmann den. G. E. Wittner in Grottkau, beehren wir uns, Freunden und Bekannten hierdurch erzebenst anzuzeigen.

Birfcberg, den 1. Juli 1844. G. Stedel und Frau.

Mis Berlobte empfehlen fich: Alexandra v. Sagenhoven. C. E. Bittner.

Entbindungs-Anzeige.
Die am 4ten b., früh 9 uhr, erfolgte glückliche Enibindung seiner Frau Auguste, geb.
Brester, von einem gesunden und fräftigen Anaben, beehrt sich hiermit Verwandten und 10, Freunden, ftatt besonderer Delbung, ergebenft anzugeigen:

> Bellmann. Oppeln, ben 5. Juli 1844.

Entbindungs-Anzeige.
Die gestern erfolgte glückliche Entbindung meiner geliebten Frau Eugenie, geb. von Wittich, von einem muntern Knaben, besehre ich mich hierdurch ergebenst anzuzeigen.
Breslau, ben 6. Juli 1844.
von Paczensky und Tenczin, Landschafts-Syndikus.

Entbinbungs : Angeige. heute Rachmittag 1/4 auf 2 Uhr wurde meine liebe Frau Charlotte, geb. Rifle, bon einem Knaben glücklich entbunden. Dieses Beige ich allen hiesigen und auswärtigen Ber-wandten und Bekannten, statt besonderer Meldung, hiermit ergebenst an. Breslau, den 5, Juli 1844.

Eduard Renner.

Entbindungs : Anzeige.
(Statt jeder besonderen Melbung.)
Deute Bormittag wurde meine liebe Frau dorf, von einem muntern Knaben glücklich Parchwig, ben 5. Juli 1844.

Tobes : Andeige.

Am 5. Juli, früh um 1/4 auf 1 uhr, endete unser geliebter Gatte und Bater, der Kauf: mann Daniel Focke, sein irdisches Dasein am Rervenschlage. Dies zeigen, um stille die hinterbliebenen.

Breslau, den 6. Juli 1844. Frante.

Todes=Unzeige. Den 6. Juli fruh um 8 uhr entichlief fanft und ruhig nach Stägigem Krankenlager an Alterschwäche, die verwittw. Frau Krekschwei Woon de geb. Jensch, in dem Alter von 78 Jahren 11 Monaten. Statt besonderer Metdung zeigen Berwandten und Freunden diesen schweiten Berluft, mit der Bitte, um fille Kheilnahme hierwist verschaft der

um fille Theilnahme, hiermit ergebenft an: bie hinterbliebenen. Brestau, ben 7. Juli 1844.

Den heute fruh 7 uhr durch einen Schlaganfall ploglich erfolgten Tob unserer innig ge-liebten, unvergestichen Gattin und Mutter, ber Trau Gutabolien Gattin und Mutter, ber Grau Gutebefiger Unna Gröger, geborne Stau Gutsbesißer Anna Groger, geoden. Sturm, zeigen wir allen auswärtigen Ber-wandten und Freunden hiermit an. Giersborf, den 29. Juni 1844 Die hinterbliebenen.

Maturwissenschaftliche Versammlung Muttwoch den 10. Juli, Abends 6 Uhr, wied Her Prof. Dr. Franken heim einen Bortrag über die Photometrie batten, und einige Ver-such mit photometrischen Aparaten anstellen, so wie der Sekretair d. S., Prof. Dr. Göp-pert, über das dei Laasan neuentdeckte um-fangreiche Braunkohlenlager sprechen.

Ich wohne jest Karlsstraße Nr. 33. Dr. Hirsch, prakt. Argt und Wundargt.

Mein Gefchäfts-Lokal befindet fich jest am Ringe Der. 10 (im Edhaufe bes

Parades und Blücher-Plates). S. Reubourg, Buchhandler, Meine Wohnung ift jest Bifchofs : Strafe Rr. 16, par terre.

Seidenreich, Defonom.

Ein von bem Raufmann Gart el an Drbre des Rittergutebefigers Rorn auf den Rauf: mann Rahn ausgestellter, von Letterem acceptirter, medio Juli c. zahlbarer Bechfel über 300 Rthl. ift verloren gegangen, was gur Bermeibung eines Difbrauche hiermit befannt gemacht wird.

Antwort.

Dem Hrn, Fr. K... zu Breslau dient auf seine gefällige Zuschrift (ohne Wohnungsanzeige) hierdurch zur Nachricht: dass, bei dem mir in Vorschlag gebrachten Geschäft, ich die Vermittelung des im Schreiben Benaunten zurückweisen muss, und ersuche ich Hrn. K... im Falle ernster Absichten, welche ich glaube bezweifeln

ten, welche ich glaube bezweifeln zu müssen, — sich deshalb unmit-telbar nur an mich wenden zu wollen. b. G. W. Gr. M. C. b. G.

#### Musikalien-Leih-Institut

Kunst - u. Musikalienhandlung

Kunst- u. Musikalienhandlung F. W. Grosser, vorm. Cranz, Ohlauer Strasse Nr. 80. Abonnement jährlich 6 Thl., halbjährlich 3 Thlr., viertel-jährlich 1½ Thlr. Mit der Berechtigung, für den ganzen gezahlten Abon-mement- Betrag nach unum-sehränkter Wahl neue Musikallen als Eigenthum zu ent-nehmen, jährlich 12 Rthlr., halbjähr-lich 6 Rthl. und vierteljährlich 3 Rthlr., mithin das Leihen der Musikalien unentgeltlich.

Auswärtigen werden noch besondere Vortheile einge-räumt, welche selbst für die grösste Entfernung genügend

entschädigen.
Ausserdem, dass die einige 40,000 Nummern enthaltenen Kataloge, welche jeder Abonnent für die Dauer des Abonnements gratis erhält, eine reiche Auswahl dar bieten, liegen auch alle neuesten Kom positionen zur gefälligen Auswahl vor.

Sans : Verkauf.
Ein für jedes Gewerbe sich eignende ganz massive, zweistöckige Haus in Löwen bei Brieg, im besten Theile der Stadt gelegen, enthaltend 4 Studen, 3 Altoven, 2 Reller, nebst Staltung, Hofraum und 3½ Morgen Land, ist sofort aus freier Hand zu verkausen. Käuser wollen sich persönlich oder schriftlich an den Lotterie-Einnehmer Hrn. Escheubach daselbst wenden.

Un vn c e. Bon bem fo beliebten Ormecz ober un-garifchen Magenwein erhielt ich wieberum eine bedeutende Partie in vorzüglicher Gute und empfehle biefes so flärkende Getrank ei-nem hochgeehrten Publikum zu gütiger Beachtung und Ubnahme:

Die Weinhandlung, Ohlaner Str. 8, im Rautenfrang.

I. Gin Dominium in der ichonen frucht-I. Ein Dominium in der schönen fruchtsbaren Gegend, Liegniger Regierungsbezirk, welches ein Arcal von 1500 Morgen und mehrere andere Regazlien hat, ist, sowie

II. ein Dominium, 2 Meilen von hier gelegen, von 1000 Morgen Arcal, Boden erster Klasse, unter annehmbaren Bedingungen zu verkausen.

III. Apotheken, im Preise von 20, 30 und 50,000 Mthl., mit einer Einzahlung von 10 und 20,000 Kthl., und

ein hier in ber legenes, neu erbautes Saus mit Garten, weiset jum Berkauf nach bas Unfrage-und Abrefbureau im alten Rathhause. omweidniger Borftabt ge=

Haus-Berkauf.

3ch bin gesonnen, mein sub Rr. 70 am hiefigen Martt gelegenes, aus einem Borber, binter- und Stallgebäude bestehendes, seuer- sicheres Echaus mit ber von meinem seligen Manne darin burch 44 Jahr geführten, von mir fortgefesten Sandlung aus freier Sand zu verkaufen, und erfuche Rauflustige fich me-gen ben naberen Bedingungen perionlich ober in frankirten Briefen an mich ju wenben.

Frankenftein, ben 8. Juli 1844.

Schlesischer Kunst = Verein.

Da von mehreren Mitgliedern bes Schlefischen Runft : Bereins ber Artitel bes Statuts Da von mehreren Mitgliedern des Schlesingen Kunst: Vereins der Antale des Antales II 5. so verstanden worden ist, als ob die Aktien-Beiträge nur alle zwei Jahre zu berichtigen wären, so bemerken wir, daß diese nicht der Fall ist, sondern die Beiträge alliährlich zu berichtigen sind, was sich auch schon aus dem Grunde ergiebt, weil die Eintäuse zu den Berloosungen und andere laufende Ausgaben des Vereins, innerhalb der ganzen zweisährigen Etatszeit fortlausend kattsinden, und gemacht werden müssen. Im Namen und Auftrage des Verwaltungs-Ausschusses für den Schlesischen Kunst-Verein.

Gbers.

Die Gewerbe = Ausstellung zu Warmbrunn beginnt Montag, den 15. Juli. Es werden daher Diejenigen, welche noch Segenstände einzuliefern beabsichtigen, hierdurch ersucht, ihre Einsendungen bis zum gedachten Tage ge-fälligst zu bewirken. Warmbrunn, den 5. Juli 1844. Der Vorstand des Warmbrunner Gewerbe-Vereins.

Es soll eine Shaussee von Brieg bis hinter Gulchen, beren Fortsetzung nach Rreuzburg und Namslau höchk wahrscheinlich, nach Constadt aber gewiß ist, auf Actien erbaut werden. Des herrn Ministers des Innern Ercellenz werden für die erste Meile 10,000, für jede folgende Meile 6000 Ehtr. und außerdem das Recht der Zoll-Erbebung, so wie die sonst königlichen Chausseen bei der Ausführung und Verwaltung zustehenden Rechte Allerhöchsten Orts besürworten.

Die Stadt Brieg wird zu biesem Bau, weil sie durch denselben der Unterhaltung der auf dem Chaussetract besindlichen Brücken enthoden wird, als Aequivalent dieser zeitherigen Last, 10,000 Thir. ohne irgend eine Entschädigung für Kapital oder Zinsen einwerfen. Die Kosten des projektisten 3661 Ruthen (23/4 Meilen) langen Chaussetracts sind nach mehrsachen sorgsältigen Prüfungen auf 81,130 Thir. ausgeworfen und wird die neue Chausset

einer Ueberschwemmung nicht ausgesetzt sein.
Die Stadt Brieg wird zwar die Summe, welche durch eine vorläusige Actienzeichnung nicht gebeckt worden, beschaffen, will aber eben sowohl in ihrem Interesse, weil solche Geldschaffung mit Schwierigkeiten verbunden ist, als dem der Kapitalisten, hierdurch zur Zeich-

nung von Actien aufforbern. In Breslau hat fich ber Kommerzienrath fr. Schiller zur Entgegennahme ber Zeichenung hereit erklärt, in Brieg liegt in ber Kammerei-Kaffe bie Lifte ber Actienzeichnung zur

Gintragung offen.
An beiden Orten wird die Actienzeichnung am 20. Juli b. J. geschlossen werben.
Gleichzeitig sorbern wir alle Diejenigen, welche bereits Actien gezeichnet haben, ober boch bis zum 20. Juli gezeichnet haben werben, auf, sich zu einem Conferenz-Termine am 24. Juli Bormittags 9 Uhr im Saale bes Schauspielhauses einzusinden, entweber in Person, ober burch einen legitimirten Bevollmächtigten, und wird von dem Ausbleibenden angenommen werden, daß sie sich der Stimmenmehrheit fügen. In dem Termine sollen nicht nur die Statuten beschlossen, sondern auch das Verwaltungspersonal gewählt werden. Brieg, den 1. Juli 1844.

Der Magistrat.

Golz. Kuhnrath. Mütel.

Die Deutsche Lebensversicherungs: Gefellschaft zu Lübeck, beren fegensreiches Wirken bereits einen Zeitraum von 15 Jahren ausfult, hat fich bewogen gefunden, fur die Bertheilung des je siebenjährigen Gewinnes, welcher bisher laut §§ 4 und 27 ber revibirten Statute gur Balfte ihren garantiepflichtigen Uctionairs, jur Balfte aber ben auf Lebenszeit Berficherten gu Gute fam, Die abs anbernde Bestimmung gu treffen:

daß Lettere, Die Inhaber von Actien, fur die auf ihnen rubende Garantie vom fiebenjährigen Gewinne des Inftituts funftig und zwar angerechnet vom Iften Januar 1843 nur ein Biertheil begieben, die übrigen brei Bier= theile dagegen ben auf Lebenszeit Berficherten nach Berhaltniß ber verficherten Summen und Dauer ber Berficherung gufallen follen.

Indem fie diefen im Intereffe ber Berficherten gefaßten Befchluß gur Kunde bes Publitums bringt, macht fie zugleich aufmerkfam barauf, bag ein besfallfiger nach= trag zu ben Statuten fo wie diese felbst im Saupt-Bureau und bei allen ausmartigen Agenten, in Breslau bei Grn. 3. 21. Glock, abgeforbert werben fann.

# Lübed, den 6. Juni 1844. Die Direction der Deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaft.

Bei Beröffentlichung ber vorstehenden Unzeige ber Direction der Deutschen Lebens-Berficherungs-Gefellichaft in Lubed, empfehle ich angelegentlich biefes Inftitut, welches — im Befit fehr bedeutender Rapitalien, Die Berficherten nicht ber geringsten Gefahr ausset, und dabei bennoch ben auf Lebenszeit Berficherten brei Biertheile bes gangen Geminnes überläßt.

Es werben außerdem nicht nur Berficherungen aller Urt auf bas Leben ge= funder Personen - felbst Militars auf Kriegsfuß und gur Gee Reisende nicht ausgenommen - fondern auch Bertrage uber Aussteuern, Leibrenten, aufgeschobene Leibrenten und Bittwen-Penfionen abgeschloffen. — Die Statuten der Gesellschaf nebst ben Formularen zu den erforderlichen Utteften, fo wie auch die lette Sahrest Rechnung werden bei Unterzeichnetem gratis verabreicht; auch bin ich gern bereit= jede gewünschte weitere Muskunft zu ertheilen.

Breslau, ben 27. Juni 1844.

Johann August Glock.

#### 886868888888888888888888888888888 Concemonitte Marlin Broglanor Wilfuhna \* Der Sauptwagen wird im Laufe ber Boche vom Sten bis 14ten b. D. von Breslau abgehen 8 und in Berlin antommen: Montag am Sten d. 器 Donnerstag am 11ten b. = 10ten = ( Abends Sonnabend = 13ten = ( Frub, Mittwoch \* = 12ten = 7 Uhr. Montag = 15ten = 10 Uhr. = 14ten = 7 Uhr. Freitag \* 8 Lieferzeit nach Frankfurt a. b. D. 2 Tage. Beimagen werden nach Bedürfniß geftellt. 8 Bestellungen nehmen an: Mener H. Berliner, Johann M. Schan \* in Breslau.

auf bie vom Schullehrer Conrad zu Steinseifen im Mai-peft ber schlefischen Provinzialblatter enthaltene Abhandlung, bie Stellung ber Lehrer und die Armenanstalt in Schmiedeberg betreffend, und Erwiderung auf die darin gegen Schreiber diefes gerichteten Ungriffe.

Der Schullehrer Conrad fagt in ber Ginleitung ju obigem Muffage, er wolle, ba die in Dr. 21 ber ichlefischen Chronif von mir enthaltene, nothgedrungene Erwiderung, fo wie die barin enthaltenen Gründe, worauf ich meine Behauptungen ftugte, ganz eigenthumlicher Art seine Polemit gegen mich eröffnen, sondern nur einige Bemertungen beifügen. Mein von Conrad angeregter Auffat war allerdings etwas eigenthumlich gehalten, da

Mein von Conrad angeregter Aufjag war allerdings etwas eigenthümlich gehalten, ba die Behauptungen des Berfassers der Aufsaße vom Fuße der Schneekoppe und von Reichenftein, den ich angegriffen, wie Alles, was derselbe schreibt, so aus der Luft gegriffen und ohne innete Ueberzeugung geschrieben, indem derselbe, wie hier allgemein bekannt, stehender Korresspondent der schles. Schronik ist, und nur für Geld schreidt. Ich din aber herausgesordert durch E., ganz der Ableitung des Wortes Polemik (von dem griechischen Worte nodeswos) gemäß, einem Streit zu eröffnen, da E. frech genug behauptet, ich habe mich und die kommune blamirt, und zum Schluß seines plebesisch gebaltenen Reserats die Frage ausstellt, ob ich wohl wissen mag, was ich schreibe. Spe ich mich Punkt für Punkt auf eine Entgegnung des Aussahen was ich schreibe. Spe ich mich Punkt für Punkt auf eine Entgegnung des Aussahen keinen Kesenden bei dem kissen sicht zurüchzten, daß, wie dei den Eisenbahn-Aktien-Spekulationen bei dem früher stattgehabten Schwindel durch die in der Geschsammlung erschienen Berordnung Nr. 2447 vom 24. Mai a. c. eine Spuration bewerkkelicht worden, ebenso beils würste seit Erlanaung einer freieren Presse eine ration bewerkstelligt worden, ebenso heilsam durfte seit Ertangung einer freieren Presse eine zweckmäßige Verordnung für selbige nothig erachtet werden, um den tranthaft verwiderten Justand aller Zeitungs und Journal-Scribenten und Referenten zu verbessein, besonders, wenn Staasbiener, worunter Schullehrer doch auch zu rechnen sind, um einen Reben-Erwerd ju treiben, fich binfegen, und über frabtifche Rommunal = Berhaliniffe fchreiben, benen Lotal-Renntniß und Mangel aller und jeder Einsicht ber Aften ihnen abgeht, sondern nur fchreiben, um eben gu schreiben, und um ben farglichen Bei dienft, den ihnen die Redaktionen zukommen laffen, etwa fur ben Bogen einen Gulben, einzustreichen, mahrend sie andereiseits nicht bedenken, daß sie mit wenigen Zeilen unwahrer und unrichtiger Schilderungen von Kommunat- und andern Zuftänden, die disher ruhigen Bürger und kandbewohner geg. n ihre Vehorden auf- wiegeln oder doch mindestens bei ihnen Unzufriedenheit erregen. Gegen solche ware, wie gesagt, eine zweckmäßige Verordnung oder ganz iches Verbot sehr heilsam, welchem Uebelstande übrigens auch durch die Schul-Revisoren auf glimpklichere Weise vorgedeugt werden konnte, ba die Beit, die Schullehrer gu folden Rebenerwerben verwenden, nothwendig ber Beit gum Unterricht ober gur Borbeieitung beffelben, ferner ber Durchficht ber arbeiten, Unfertigung von Borfchriften in ben Schulbuchern zc. ben Schulkindern entzogen werben muß. Db aber einem Lehrer, ber 50 bis 100 Rinder ju unterrichten hat, wenn feine Schule gu ben befferen gehoren foll, viel Beit übrig bleiben fann, überlaffe ich jedem Unpartheilichen gu beurtheilen

Doch nun zur Sache! Ich habe die Ehre den Lesern dieser Zeiten meinen Gegner, den Schullehrer Conrad vorzustellen, der zugleich Korrespondent des Aussass vom Fuß der Schneekoppe ist, dann der Versasser aller Aussasser und reich an Steinen Stein der der aus Reichenstein (einem singirten Ort, da Steinseisen auch reich an Steinen ist), so wie Conrad aus Steinseisen sind und bleiben immer ein und dieselben. Als einer von diesen wurde er von mir auch in schriftstellerischer Beziehung als ein fahrender, irrender Ritter geschildert, da er wie Don Quirote bald aus diesem, bald aus jenem Ort seine Irrsahrten beginnt, und in seinem milden Vernen gegen alle bestehende Orthung den gre mal gre seinen Schulz er von mir auch in schriftstellerischer Beziehung als ein fahrender, irrender Ritter geschildert, da er wie Don Quirote bald aus diesem, bald aus jenem Drt seine Frfahrten beginnt, und in seinem wilden Kennen, gegen alle bestehende Ordnung don gre mal gres seinen Schulsebertiel erhebt. Diese Schilderung schien E. etwas empsindlich zu sein und veranlaste denseiben seine anonyme Maske endlich einmal abzulegen. Als Schultehrer Conrad fühlt er sich, wie bereits erwährt, nicht berufen, eine Polemit gegen mich zu erossen, sondern bewertt vielmehr, wie er diesmal nicht sein Anteresse, sondern das Anteresse der Wolffahrten im Auge habe, und doch mußt ich als Mitglied der Schulen-Deputation, ihm von vornheren widersprechen, wenn er behauptet, die wöchentliche Schulgelde Einnahme eines hiesigen Lehrers betrage 5 bis 10 Sgr. Da E. keinen speziell bezeichnet, so muß man annehmen, er behaupte dies von allen hiesigen Lehrern. Wenn wirklich der Fall bei einem hiesigen Lehrers betrage 5 von allen hiesigen Lehrern. Wenn wirklich der Fall bei einem hiesigen Lehrers betrage von allen hiesigen Lehrern. Wenn wirklich der Fall bei einem hiesigen Lehrers betrage de in den keinem hiesigen Lehrernschlaus gestigen der Fall bei einem Keltzer geschulde statzes und nur einmal in einer Woche im ganzen Jahr, vielleicht zu einer Zeit, wo der Kerdienst der Echrer der Ober z. Schmiedeberger Schule statzeschapen haben, und wie gesagt, auch nur einmal in einer Woche im ganzen Jahr, vielleicht zu einer Zeit, wo der Kerdienst der Echrer der dehrer hat, sonden sicht nöcht die einzige Einnahme, die der ben ber behrer Schulker sehrer hat, sonden sicht nöcht, wie er es wünscht, zu beweisen, wie ein Lehrer bet einer so geringen Einnahme Frohstnu und heiterkeit bewahren könne, da die oben erwähnte Angade des E. nicht in der Wahrleit besteht. Wäre es gegründert, daß die den erwähnte Angade des E. nicht in der Wahrleit der Schulkehrer beiteht, wen zus der einzige Kevenue eines Schulkehrers sei, so ware es allerdings eine Kunst zu nennen, das mit zu erstitz niger übertriebene Schilberung der Kommunal Berhaltnisse dürfte mithin C. sehr zu empfehlen sein, und am allermeisten wird man hier versucht, oder muß es vielmehr mit Sicherheit
präsumiren, daß C. nicht gewußt hat, was er schreibt, was ihm übrigens nach seiner Theorie
auch ziemlich gleich sein kann, da C., wie gesagt, nur auf die Quantität des Papiers, was
er verschreibt, Bedacht nimmtt, aber nicht, welchen wahren Gehat sein Geschreibel enthält, da
er, wie bereits bekannt, sür den Bogen bezahlt wird. Traurig und wahr ist es allerdings,
und hierin muß ich C. ganz recht geben, wenn er sagt, daß eine durchgreisende Berbesserung
des Bolksschultwesens und Besserstellung der Lehrer nicht bald zu erwarten sei, da das Gouvernement in dem Landtagsabschiede vom 30. Dezember v. I. den schessen auf
ihre Petition, die Verbesserung des Diensteinsommens der Elementarlehrer und die Penssien
nirung derselben betressen, sehr bestimmt erklart hat, daß diese Fürsorge nicht als eine allgemeine Staatsangelegenheit zu betrachten, daher auch die Mittel dazu nicht aus Staatskassen der Staatsangelegenheit zu betrachten, daher auch die Mittel dazu nicht aus Staatskassen zu derwarten seien. — Diese Erklärung und die daburch entschwundene Aussicht auf
die allgemein gehosste Staats. Kadikalverbesserung unsers Bolksschulwesens stimmt allerdings
nicht mit den Wünschen aller Bolksschulkreunde überein; wie C. aber einerkleinen verarmten städtiniger übertriebene Schitderung ber Rommunal Berhaltniffe burfte mithin G. fehr gu empfeh bie allgemein gehoffte Staats. Rabikalverbesserung unsers Bolksichulwesens stimmt allerdings nicht mit den Bünschen aller Bolksschulkeunde überein; wie E. aber einer kleinen verarmten städtisschen Kommune, die sich von ihren früheren zerrütteren stnanziellen Berhaltnissen, deren Schuld bie jesige Generation nicht mehr trifft, und die sich daher noch immer nicht erholen kann, deren Bürger und Schusverwandte überdies mit koniglichem Servis und Kommunal-Abgaden aller Art, mit Armengeld, Klingelbeuretbeiträge, mit Rauchsangkengeld, Kirchenstandzins, Offertorium und Schulgelbeiträge, mit Kollekten, Sammlungen aller Art, mit Gratulanten, Utmosenempfänger, hohen Klassenkeueradzaben, zulest noch durch das Geschrei der Kinder, die am grünen Donnerstage mit dem freischenden und langged hnten "An guta Murja zum Gründurnstig" gequält und alle Kräfte dersetben in Anspruch genommen werden, um nehn allem diesen das tägliche Brot zu verdienen; wie E. hierneben noch verlangen kann, daß die Schullehrer sich nicht auch nach den heutigen traurigen nahrlosen Zeiten richten, und dem gemäßsch in ihren Ausgaben so zut wie alle andern Stände einschränken sollen, beweist einen hohen Grad von Egoismus, und werde ich beinahe versucht, einem früheren Insassen in Pfass hen Grad von Egoismus, und werbe ich beinahe verlucht, einem früheren Insassen in Pfaffendorf Recht zu geben, welcher auf die immerwährenden Klagen und das ewige Petitioniren um Berbesserung seines Einkommens unwillig ausrief:

Ein Schullebrer kann mohl hier auf Erden Mimmermehr gufrieden geftellt werben."

Benn ich C. auch einraumen muß, baß es noch manche ichlecht botirte Schullebrerftellen giebt, so werden doch unzufriedene und ungenügsame Ansprüche hier auf dieser Erde nie ihre vollkommene Befriedigung sinden, besonders wenn der Staat nicht die Berbesserung des Bolksschulwesens und eine bessere Dotirung der Schulkehrer übernimmt. E. schließt die Schulkehrer wie erimirte Personen aus, die nicht nothig datten, bet den heutigen drückenden, nahllosen Zeiteln sich einzuschränken und Berluske zu erleiden, indem E. nachgewiesen haben nahitofen Setten fich einzuchtanten und Settalie zu etwicht, indem E. nachgewiefen guben will, was z. B. die übrigen Kommunal-Beamten vom Bürgermeister bis zum Nachtwächter strucke zu tragen haben. Der Bürgermeister posten hat hier in loco, nebenbei erwähnt, früher 800 bis 1000 Thir. gebracht, und ist jest reduzirt bis auf 600 Thi. Wollte ich nun stufenweise alle Kommunal Beamten bis zum Nachtwächter mit E. durchgehen, so murbe bies zu weit führen, auch wurde ich dann noch nicht wissen, in welche Kathegorie sich E. als Schullehrer stellen will. Was die Dotation anbetrifft, so scheint mir nach den Ansprüchen, die E. macht, derselbe ganz für das Gehalt eines Bürgermeisters, oder noch besser eines Regierungss oder Ober-Landesgerichts-Raths zu stimmen. Nun stelle ich aber E.

bie Frage vor, wie soll bies von einer Kommune, wie unfere kleine Nachbar-Ro-Buschvorwert ift, bewerkstelligt werden? Da mußten Dominium, Brauer, Bleide Paniermiller, als ziemlin bie einzigen Mocht, benacht beneine Beide Buschvorwerk ist, bewerkstelligt werben? Da mußten Dominium, Brauer, Bleide Papiermüller, als ziemlich die einzigen Wohlhabenden des Orts, nach der freundlich ten Ansicht von E. zu Grunde geben, damit der Schullehrer daselthit nur recht grund in bona pace leben konne. Solche kleine Lehrerstellen müssen, als eine gute Wird und in bona pace leben konne, Solche kleine Lehrerstellen müssen, die geber bie herrer Seminaristen auch eristiren, wo junge unverheirathete Schullehrer präktischen Kehrerberuf recht tüchtig ausbitden, und dazu auch einen Nebenverdiens Stundengeben mitnehmen, wenn sie nicht bestehen zu können glauben. Dies wird trog der Verwarung ihres Kollegen E. nicht schaden, im Gegentheil sie immermehr rem Veruf ausbitden, gewiß mehr, als wenn sie sür Gelt über alle und jede Verhschen, die sie wie E. nicht zu beurtheilen verliehen. Was E. am Schlusse sie über die hiesigen Armenanstatten sagt, und mir als gesagt unterschieben will, ist, ich kankeines gelindern Ausdrucks bedienen, geradezu erlogen. Wo sieht ein Wort in meinem abavon, daß ich wollte, die Armenanstatt solle von Kannibalen bewohnt werden. bavon, daß ich wollte, die Armenanstatt solle von Kannibalen bewohnt werden. Meinem Aufsatz in Nr. 21 ber Chronik nach und die Unwahrheit von C. wird sich stellen. Was ich dieserhalb bemerkt habe, kann ich beweisen.
Schmiebeberg, am 23. Juni.

Der Unterzeichnete empfichit sich vor seiner nahe bevorstehenden Abreise geehrten Publikum nochmals zur Aufnahme daguerrescher Portraits, Personen pen etc. etc. Sitzungen finden täglich, mit Ausnahme der Sonntage, sowoheiterem als bedecktem Himmel Morgens von 8—12 und Nachmittags von bis 5 Uhr statt.

Eduard Wehnert,

Daguerreotypist aus Leipzig, Werderstrasse Nr. 2 (Krolls Badeans)

Heften = Leinwand, in halben Schocken, à 2—2½ Rthl. das halbe Schock, Büchen-Leinwand à 2 Sgr. bi fertige hemben (rein leinene) à 20 Sgr. das Stück, Oberhemben für herren à 1½ das Stück erhielt so eben und empfiehlt:

die Leinwand = und Tischzeug = Handlu von Satob Benmanu, Carisplat ver. 3, neben bem Potoihof.

Commissionswaaren = Offerte.

Bahnperlen. Sicheres Mittet, Kindern das Jahnen außerordentlich zu erleichter funden vom Dr. Ramgois zu Paris. Preis pro Schnure 1 Athl.
Aromatisches Bahnpulver zur heilung des Jahnsleisches und Erhaltung der vom Dr. J. Thomson in London. à Dose 9 Gr.
Aromatisches Kräuter-Bel, zum Wachsthum und Verschönerung der haare.
15 Sar.

Sühnerangen Bertilgungsmittel von J. Wating in Condon. Langft bemaff anerkannt. à Dofe 10 Sgr. Diese vorstehenden Artifel find ber Empfehlung werth, von ber

Commissionswaaren-Sandlung, am Reumartt Rr. 38, erfte Ch

Racifichenbe, von uns ansgestellte Schlüsse Schalle Schlüsse Winzeige.

a) 5000 Rthl. Breslau-Schweibnig-Freiburger Eisenbahnaktien bis zum 2. Juli c. täglich zu liefern an frn. Robert Efchir=

täglich zu liefern an frn. Robert & atterfanit a 128½%.
b) 5000 Rthl. Cosel-Derberger Eisenbahnsattien: Quittungsbogen bis zum 30. Junic. täglich zu liefern an frn. E. H. Gumsper ha 114½%.
c) 5000 Rthl. Eracau: Oberschlessische Eisenbahnaktien: Duittungsbogen a 118¾, abzäglich 200 Rthl. Angeld bis zum 22sten Junic. täglich zu liefern an frn. Louis Foachimst hal in Goldberg.

d) 5000 Rthl. Cracau-Dberfchlefische Gifenbahnaktien : Quittungsbogen bis zum 30. Juni c. täglich zu liefern an hrn. Deto-nomie: Inspektor Borenz à 120 abzüglich

250 Athl. Angelv.
e) 5000 Athl. abgestempelte Rieberschlesische Märkische Eisenbahnaktien Duittungsbogen zum 31. Mai c. sir und von da ab bis zum 24. Juni c. täglich zu liefern an herrn Ferdinand Thun à 118%3

erflaren wir hierdurch in Jebermanns Sanben für null und nichtig, ba folde an ben Bers falltagen von unsern herren Contrahenten er: füllt worben find.

Breslau, den 8. Juli 1844. Gebrüder Guttentag.

Der Schlufzettel über 10,000 Rthlr. Rra-fau : Beruner Gifenbahn : Uftien in Bufiche: runge: Scheinen von DR. 3. Caro, ben Biten Juni a. c. abzunehmen, ift von bem letten Inhaber bes Schluffes nicht regulirt worden. Bir haben ben Schluß mit bem herrn Bertaufer regulirt, erflaien benfelben fomit für annullirt und warnen für beffen Untauf.

Breslau, ben 6. Juli 1844. Karnth u. Wagner.

Rachstehende Schluffe von mir über: a) 5000 Rthl. Sachfild-Schlef. Gifenbahn-Uktien-Zusicherungs = Scheine ausgestellt vom 30. Mai c. a. an orn. D. F. Mehwald bis 2. Juli c. täglich à 117 /2 %, ift erfüllt worden und erklare ich benselben, ba ber Bessiet bes Gegenschlusses sich nicht gemelbet

pr. 30. Juni täglich an Grn. M. Caro ausgestellt, ist auch erfüllt, und erklare ich ben
3 0 Morgen Fläche, im Preise von Gegenschluß, ba solchet mir nom legten Inha-ber nicht ausgehändigt worben ift, ebenfalls

für null und nichtig. Breslau, ben 6. Juli 1844. Friedrich Friedenthal.

Der Schluß über 5000 Thir. abgestempelte Riebeischlesilch. Martiche Gifenbahn-attien-Busicherungsscheine, ausgestellt am 30. April a.
c auf pern Dberamtmann Louis Miliesth, per 15. Mai fix, und von ba ab bis ultimo Juni a. c täglich à 1193/6 % und abzüglich 2110 Thir. Anzahlung ist erfüllt worben, und ba ber zeitige Besier bes Gegenschlusses sich nicht zur Abnahme gemelbet hat, fo erklare ich biefen Schlufichein für null und nichtig. Brestau, ben 8, Juli 1844.

Jonas Lippmann.

Rachstehende Schluffe: a) 5000 Rtht. Riedericht. = Man Geffenbahn-Aktien-Quittungsbogen, gestellt den 29. April auf den Co. Schonert bis 29sten Juni tägli b) 5000 Athl. Niederschl.-Märkig

Gifenbahn-Attien-Quittungsbogen, gestellt ben 2. Mai auf den. 3. Müller bis 2. Juli täglich à 120% und abzüglich 200 Atl. Anzahlad c) 3000 Athl. Nieberschl. Märklich (Fischalm Abert der Anzahlad Chiefenhalm Abert der Anzahlad (Fischalm Abert der Anzahlad (Fischalm Abert der Anzahlad d Eisenbahn-Aktien-Duittungsbogen, gestellt ben 4. Mai auf hrn. Es Köbner bis 4. Juli täglich à 3 und abstiglich 150 Rrt. Angabilit ind erfüllt worben und ba bie Bel D ber Gegenschluffe fich nicht gemi haben, fo ertlare ich biefelben für

S und nichtig.
S Breslau, ben 5. Juli 1844.
S Theodor Jacob Flatal ge

Bur Benfionaire find bei eines achtbaren Familie einige Stellen of sofort zu vergeben. Wohnungen zelne herren find von Michaeli beinige Schlafftellen batbigft zu burch Lange, Neue nirchgasse Rt.

Gin Actuar erfter Rlaffe, bem Polizeifach vertraut, zuverlaßig uppfehlenswerth, so wie einige tüchtige nomiebeamte fuchen Unftellung, auße haben fich einige junge Leute mit Goul jum Untritt eines Dienftes als Rellnet biente 2c. gemelbet, sie wurden als sogutem Billen und Ausdauer zu em fein. Mustunft ertheilt

Lange, Reue Rirchgaffe

Der neue Pofener 3 1/2 proc. Pfanbiger. 23,999 Chrustomo, Brefchen, ift ftern Abend aus meinem Comptoir ab gekommen; ich warne hiermit vor belle tauf. Posen, den 5. Juli 1844. Benoni Rael no

15,000 und 24,000 Rthl.; ein Freist ber Rohe bes Bahten Ra der Nähe des Zobten, Boden erster 3 Morgen mit vorzüglichen Gebauben, ten Stallungen, Schönen Bohnzimmern, weg 2 Etagen boch und maffin, mi Scheffeln Getreibebeftanben, bochft pol gem Inventar; einige ftabtifche Besigungen in Gebirgsgegenben, romen legen; einige vorzüglich schone Berricht Rieberschlestens, einen vorzüglich rente Gafthof einer fehr besuchten Stabt, pe gum Ankauf nach. Die Preise sind biegenheit des Objekts angemessen. grie ber Commissionar Lange, 6 neue Kirchausse Archaise

Ein gebrauchter Flugel fteht billig faufen Saschenftraße Rr. 19, par terre

Auf den Bunfc der Erben des verftorbenen herrn Johann Georg Gepler haben wir die demfelben anvertraut gemefene General-Agentur unseres Institute aufgehoben und mit Genehmigung der Konigl. Sochlobl. Regierung ju Breslau

den Herren H. A. Schneider & Comp. daselbst Leipzig, den 1. Juli 1844.

anderweitig übertragen.

Die Direktion der Brandversicherungs=Bank für Deutschland.

Mit Bezug auf obige Unzeige empfehlen wir uns einem hochgeehrten Publifum zur Erneuerung ber bereits laufenden, fo wie gur Unnahme neuer Berficherungen mit dem ergebenen Bemerken, daß diefe Unftalt auf Gegenseitigkeit beruht, daß fie die niedrigften Pramienfage als Ginlage erhebt und halbjärtlich nur den erforderlichen Bedarf aufbringt, daß sie ferner unter genauer Beaufsichtigung der Staatbregierung steht, so wie daß dies und die ganze Einrichtung der Bank, namentlich die Deffentlichkeit ihrer Verwaltung und die Grundsäte, nach denen sie swohl dei Abschluß von Versicherungen, als bei Regulirung von Schäben verfährt, nur geeignet sind, das stets wachsende Vertrauen zu berselben zu rechtfertigen. Mit Vergnügen werden wir jede Auskunft ertheilen und begnügen wir und zu wiederholen, daß Versicherungen in Verslau zu den niedrigsten Prämien fichen von uns angenommen werben. — Die von ber gedachten Bank in den Regierungsbezirken Breslau und Oppeln angestellten Ugenten, und zwar:

in Gr. Streblit Berr G. G. B. Scholt,

plef Berr 2. Echiller,

" Bernstadt Berr Joseph Illrich, " Leobschüt Herr B. Sollander,

Dels Berr G. Uhrl,

Beuthen D/S. Serr Al. Seinte,

Lublinit Berr G. F. Peichke jun., Steinau bei Reiffe Berr Troebel,

Falfenberg Berr Bettfack,

in Grottfau Serr G. Deftreicher,

Rybnik Herr A. J. Gierich, Gleiwit Serr G. Frantel,

Ratibor Bere 3. Guttmann,

Meuftadt Berr J. Metter.

Meiffe Berr Julius Franke,

Pitschen Herr A. J. Mühsam,

Töpliwoda Herr J. M. Mikeski

bleiben ferner in Wirksamkeit und werden wir in Orten, wo folche noch fehlen, auf portofreie Unfragen qualifizirte Agenten anstellen. Breslau, ben 1. Juli 1844.

H. Echneider & Comp.,

General: Agenten ber Brandverficherungs : Bant fur Deutschland ju Leipzig. Albrechts : Strafe Dr. 3.

Bei Graf, Barth und Comp. in Breslau und Oppelu ift gu haben:

gathon, oder der Führer durch's Leben. Kur benkende Junglinge. Bon P. Scheitlein, Prof. 2te vielverbefferte und vermehrte Auflage.

Mit Stahlstich. Preis 1 Rthl. Benige Schriften haben so außerordentlich gunftigen Absatz gefunden. In 6 Wochen sind über 1000 Exemplare verkauft worden, und schon nach Jahresfrist konnte eine neue Auf-

Im Berlage von Graß, Barth und Comp. in Breslau und Oppeln ift er-fchienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Heilquellen zu Landeck

Bon Dr. Florian Bannerth, ftabtischem Babe: und Brunnen-Urste baselbft. Gr. 8. Geh. Preis 1 Rthir. 10 Sgr.

Bade = und Brunnen = Kur = Tagebuch

jum Gebrauche fur Rrante mahrend ber Rur gu Landeck.

Mie Diejenigen, welche Canbect zur Kur ober zum Bergnügen besuchen, machen wir auf obige Schriften aufmerksam. Kurgafte werben in beiben Büchern einen treuen, arzt- lichen Rathgeber beim Gebrauch ber Quellen besisen, und Luftreisende in dem ersten Berke einen sichern Führer durch die mannigsaltigen Raturschönheiten der dortigen Umgesand sinden

empfehlen eine so eben erhaltene ausgezeichnete Auswahl von Musikalien für Pianoforte, Violine, Flöte u. s. w., welche in unserem Magazin zur Einsicht aufgelegt sind.

## Subhaftations Patent

megen der Daubiger Guter.

Auf den Antrag des Magistrats zu Görlig sollen die der hertel- Neumann zucher'schen Familienstiftung gehörenden, im norhendurger Kreise der Kgl. Preuß. Oberlausig, 4 Meilen von Nothendurg, 2½ Meilen von Muskau und 5½, Meilen von Baugen gelegenen, unrer unzserer Gerichtsbarkeit stehenden Allodial-Aitterzeiter Vohrens Mittel, und Nieder Korwerk guter Ober-, Mittel- und Rieber- Bormert Daubig mit Reuhammer und Daubig mit Balboorf (gemeinhin Ult-Daubig genannt) im Bege ber freiwilligen Subhastation an ben Meiftbietenben vertauft werben, und ,ce ift zur Abgabe der Gebote ein Termin auf ben 12. Oktober d. J., Bormittags um 10 uhr, vor dem zum Kommisarius er-nannten Oberlandesgerichts-Ussesson Jonas auf dem Schlosse herfelbit im Parteienzimmer angesest morden angesest worden, wozu Rauflustige hierburch lingelaben merben.

Die gedachten Güter, welche als ein Gan-des verkauft werben, ba sie in wirthschaftlicher Hinsicht in engster Berbindung stehen, sind, von ber Fürstenthums Landschaft du Gottig Bebufa bes allertigen Gendschaft von ber Fürstenthums Candicaft zu Götifg Bebufs bes öffentlichen Feilgebots auf 76,632 Rtbtr. 10 pf. und Behufs der Bepfandbriesung auf 71,954 Rtlr. 24 Sgr. 2 pf abgeschäft worden, und haben im Ganzen eine Flache von Morgen 187 Morgen 23 Mutthen, worunter 398 115 DRuthen Wiesen, 86 Morgen 22 DRusthen Hattung, 459 Morgen 41 DR. Teiche und 2791 Morgen 81 DR. Forsten. Es gespören bazu: brei Borwerke, eine Schäferei, eine Brauerei, eine Mühte, eine 3iegelei, ein hören bazu: bret Borweite, eine Schäferei, eine Brauerei, eine Mühle, eine Ziegelei, ein bedeutender Torfftich, das Recht, jährlich drei Krams und Biehmärkte zu halten, und die sonstigen gutsherrlichen Gerechtsame. Die Ges

bäude auf bem einen Borwert und namentlich bas Wohnhaus sind massiv, auf ben andern Borwerten theils von Fachwert, Bolg, fammilich in gutem Buftande. Das legtere ift der Fall bei bem lebenden und tob ten Beilag.

Die Tare und bie Berkaufsbedingungen kon= nen in unserer Ronturs:Registratur eingesehen werben, auch werben über die Bebingungen ber Magistrat zu Gorlie und bessen Bevolls machtigter, ber Justigrath Biekursch hieselbit, auf Ersorbern die nothige Auskunft geben.

auf Erforbern die nothige Auskunft geben. In Betreff der Verkaufsbedingungen wird dabei namentlich hervorgehoben, daß die von noch frühern Gutsbesiger hertel veräußerten, dem nicht abgeschriebenen Parzellen nicht mit verkauft worden, woht aber ein von dem Mertinatsch'schen Bauergute zu Daubig acquirirte, noch nicht dem Realverbande diese Bauerguts entzogene und dem Hauptgute zugeschriebene Parzelle. Nach der testamentarischen Bestimmung des verstorbenen Gutebessitzts hertel, welchem die Güter gehört haben, dürfen dieselben nicht unter 86,000 Attr. ben, burfen biefelben nicht unter 86,000 Rtir. verfauft werben, es fonnen baber auch Minbergebote nicht angenommen werben.

Der im Bietungstermine meiftbietenb Bleis bende hat in bemfelben ben gehnten Theil fei: nes Gebots in inlandischen Pfandbriefen ober Staatsichulbicheinen als Caution gu erlegen, und Kauftustige, welche nicht als zahlungsfabig bekannt sind, muffen, wenn sie zum Bieren zugetaffen werben sollen, eine Caution von 8600 Attr. in Pfandbriefen ober Staatsschuldscheinen bestellen.

Glogau, ben 6. Februar 1844.

Königl. Dberlanbesgericht. I. Genat. v. Fordenbed. Warnungs-Anzeige.

Der Freigärtner Gottlieb hiller aus Kleins Elgath, 39 Jahr alt, evangelisch, hat unter Mitwirkung seines Dienstknechts Johann Friesbrich August Zappe aus Oberschmollen, 19 Jahr alt, am 2. Juni 1842 seinen Schwiegersvater, den Auszüger Christian Seidel, in Kleins-Essauth mit einem Sisch Solz erschlagen um Ellguth mit einem Stud Solz erfchlagen, um

Suguty mit einem Stuck Holz erigilagen, um sich von dem Auszuge zu befreien, den er dem Seidel zu gewähren hatte. Inquisit hiller ist durch zwei gleichlaustende Erkenntnisse des königl. Oberskandesserichts zu Breslau wegen verabredeten Morsdes zur Todesstrafe des Beils verurtheilt, und nachdem diese Urtel Se. Majestät der König bestätigt der ist heut die Estrafe an dem bestätigt hat, ift beut bie Strafe an bem

Hiller vollzogen worden. Dels, ben 5. Juli 1844. Herzoglich Braunschweig-Delssches Fürsten= thums-Gericht.

Freiwilliger Bertauf. Die Intereffenten ber Schwebter Runtels Ruben-Buderfabrit beabsichtigen, bie ihnen gugehörigen, hierfelbst unmittelbar an ber Ober gelegenen Grundftude nebst fammtlichen vor 4 Jahren erft barauf errichteten Gebauben,

bestehend in:

a) einem Fabrikgebäube von circa 215 Fuß Länge, 65 Fuß Tiefe und drei Stock hoch, ganz massiv und solide gebaut;

b) einem einstöckigen Wohnhause von 7 Stuben und 7 Kammern, und

c) circa 19 Morgen Land,

jedoch ohne atte barin befindlichen Fabrikutensilien und ohne sonstigen beweglichen Gegen: ftande, meiftbietend zu vertaufen und haben mich mit biefem Bertauf beauftragt.

Ich habe baher zu biefem Behuf einen Ter-

ben 22. Juli c., Bormittags 10 uhr, in ber gedachten Fabrit anderaumt, zu welchem ich Kauflustige mit dem Bemerken einstade, daß die nähere Beschreibung der Grunds ftücke und die Berkaufsbebingungen in Berlin im Bureau des herrn Justigrath Bitke, Poptfraße Rr. 16, in Breslau bei dem herrn Bankier Joh

Mug. Glock,

in Stettin beim herrn Conful Bithelm Schlutow,

in Magdeburg bei ben herren henniger

und Miefe, in halle bei S. T. herrn C. U. Jacob und hier in Schwedt in meinem Bureau einzuser en find, und der Buchhalter fr. Ein gener, auf dem Fabrifgrundstück wohnhaft, die Gebaude u. f. w. den Raufluftigen auf Ber-

wegen ihrer vortheilhaften Lage an der Dber und bes hiefigen lebhaften Berkehrs mit ber Utermart, gur Untage einer Dampfmahl. Müble und auch zu vielen andern gewerblichen 3meden, besonders gut geeignet sein. Schwedt, den 3. Juni 1844.

Lindinger, Justig-Commissarius.

Befanntmachung.

Allen meinen verehrten Runden mache ich hierburch ergebenft befannt, baß ich vom Mitt= woch den 10. Juli ab, nun jeben Mittwoch wie früher, fowohl im Gingelnen als im Bangen verfaufe.

Webefind, Burftfabrifant.

Berpachtung der Gast: und Schank wirthschaft in dem neuen Schützen:

Janse zu Hirchberg.

Jur össentlichen Berpachtung der Gasts und Schankwirthschaft in dem neuen Schüßenhause hierselbst, auf einen sechsjährigen Zeitraum, vom 1. April 1845 an gerechnet, ist ein Licistations-Termin auf den 26. August d. J. Normittags von 10 bis 12 Uhr

in unserm Gestionszimmer angesett, zu melchem wir cautions= und gahlungefähige Pacht= luftige hierdurch mit bem Bemerten einladen, daß die Bedingungen in unserer Registratur zur Einsicht bereit liegen. hirschberg, den 25. Juni 1844. Der Magistrat.

An ttion. Am 11ten b. Mts., Bormittags 9 uhr und Rachmittags 2 uhr, sollen im Auktions: Gelasse, Breitestraße Rr. 42, verschiedene Effekten, als: Leinenzeug, Betten, Kleidungsstücke, Meubles und Sausgerathe, öffentlich verstei= gert werben.

Breslau, ben 7. Juli 1844. Mannig, Auftions-Commiffar.

Gardinenzeuge,
glatt, 8/4 br. à 21/2 Sgr., bunt, karrirt und
brochirt zu Fabrikpreisen, Piqué-unterröcke à
27 1/2 Sgr., weiße Asschentücher, das Dugend
für 20 und 25 Sgr., so wie weißen Cambrics
von 7/4 bis 12/4 br., Franzen, Borten, Schnuren und Quasten empsiehlt:

2. S. Weiser,

Rosmarkt: und hinterhäuser:Ecke
Rr. 18.

Waaren = Offerte.

Ausgezeichnet schönen und sehr süßen Kochund Backzuter, hellgelben à 4 Sgr., bei
10 Pfund à 3¾ Sgr., weißen à 4½ Sgr.,
feinsten harten Zucker à 5½ Sgr., seine reinschmeckende Kasse's à 6, 6½, 7 u. 8 Sgr.,
ertra seinen à 9 und 10 Sgr., echten Mocca
à 14 Sgr., besten Caroliner Reis, 11 Pfund
für einen Thaler, seinstes Provencer Del à 8
und 10 Sgr. und feinstes italienisches Sallats
Del à 6 und 8 Sgr.
Bei Abnahme in Partieen noch billiger.
Die Waarenhandlung Junkernstraße Nr. 30.

Gasthaus-Empfehlung. Daß ich bas hier auf ber Belebruffer Baffe

Hôtel de Russie,

Dady bem Urtheile von Sachverstänbigen buiften bie gebachten Grundstide und Gebaube auszeichnet, kauflich an mich gebracht und nen eingerichtet habe, mache ich bem hochgeehr= ten reisenden Publ fum nicht nur hiermit gang ergebenft bekannt, fondern bemerke auch, mein ganges Bestreben babin gerichtet ift, fur Bequemlichfeit und Bufriedenheit ber mich mit ihrem Befuch beehrenden Berrichaften angele= gentlichst zu forgen.

Dresben, im Juli 1844.

J. C. Merg.

Das Dominium Reibrig fendet vom 8. b. M. ab gute frische Weilch, wie sie von der Ruh kommt, nach Breslau und ist dieselbe von da ab täglich früh 6 Uhr am Ringe Nr. 59, vor der Apotheke bes herrn Apo-theker Bockstäbt, bas preußische Quart für 1 Sgr. 4 Pf. zu haben,

Min nonce. Wieberum per Kahn in Besig einer neuen Sendung von Roisdorfer Mineralwaffer, in gangen und halben Rrugen, frifcher Küllung angelangt, welche bei ber gunftigften Bitterung geschehen, verfehle ich nicht, einem hochgeehrten Publikum hiervon Ungeige gu machen mit bem ergebenen Bemerken, baß mich bie billige Wasserfracht in Stand fest, bie gangen Rruge mit 10 Ggr. erlaffen gu

Die Noisdorfer Brunnen-Nieder-lage im Nautenfranz, Ohlaner Straße Nr. 8.

Gafthofs = Vertauf.

In einer ber größeren Provinzial=Stabte Schlesiens in einer fehr wohlhabenben Begend, ift ein lutrativer, gut gelegener Gafthof erfter Rlaffe, in gutem Bauguftanbe, mit vollem Inventarium, bei einer mäßigen Ungahlnug, megen Kamitien-Verhältniffen, balbigft zu taufen ober gegen ein ganbgut zu vertauschen; bas Rähere hierüber ift zu erfahren bei bem vorm. Gutebesiger Tralles, Schuhbrude Rr. 23.

Die Mode: Waaren: Sand: 19 lung von M. B. Cohn,

welche fich jest auf bem Blücherplat & Dr. 7, im weißen Lowen, befin- o bet, offerirt folgenbe Artifel gur gutigen & Beachtung: 5/4 breite ächtfarbige Poil & de Cherre à 4 Sgr. pro Elle; acht= & farbige Kleiber = Kattune in geschmack- & vollen Dessins à 2 Sgr. pro Elle; 8/4 @ breite Kamelotts und Drieans von 8 @ Sgr. an; 3 Ellen große ganz wollene & Commer-umschlagetucher à 1 Rthl. 10 & Sgr. p. St., und noch fehr viele Urtifel. O 

Gine Rochin, in ber feineren Rochtunft, im Rahen und Platten gesibt, sindet gegen ein jährliches Gehalt von 40 bis 50 Thlr. so-gleich ein Unterkommen. Die Atteste sind un-ter der Abresse "T. Z. Löwenberg" einzu-

Reu erfundene und durch vorliegende ärgt: liche u. Erfahrungs:Beugniffe bewährte

Chemische Gicht-Socken, jur Erwärmung ber guße und Bertreis bung gichtischerheumatischer Schmer: bung gichtisch-ebeumatischer Samer: zen, und allen durch Gicht ober Kälte ent-ftanbenen Anschwellungen, a 1½ u. 1½ Rtl., sind neuerdings angekommen in dem Depot für Breslau und Umgegend, bei Earl J. Schreiber, Blücherplaß Nr. 19.

Es municht ein folider, erfahrener, fautionsfähiger Mann den Betrieb eines Mineralprodukten = Befchaft gu übernehmen. Briefe werden unter ber Adresse H. B., poste restante, Wohlau, erbeten.

Beubte Banbichuhnaherinnen finden bauernbe Befdaftigung in ber frangofischen Sanbiduhfabrit bes

K. W. Sudhoff jun., Bischossftraße Nr. 7.

Begen Tobesfall und Erbesauseinanber: fegung minorenner Kinder, foll die in hiefiger Borftabt gelegene fcone Befigung, Der Wintergarten nebft Bade-Unftalt, verfauft werden. Saufer und Garten find im vorzüg-lichem Zuftanbe.

Auf portofreie Anfrage giebt nahere Auskunft verm. Apotheter Echnadelbach. Dirfdberg, ben 4. Juli 1844.

Es wird auf bas Land, unfern von Bred-Anaben gesucht, welcher, außer in den gewöhn-lichen Wissendaften, gründlichen Unterricht in ber Mathematik, im Französischen, und, wenn es sein kann, auch in der Musik zu ertheilen vermag. Nähere Nachricht in Breslau beim vermag. Rähere Nachricht in Breslau be Hofrath Schodstädt, Ohlauerstr. Rr. 19.

Echten Grünberger Beineffig empfiehlt billigst:

C. G. Difig, Rifolai= u. herrenftragen: Gde 7.

## + Salzhecht

von gesunden frischen Fischen, besorge, wenn Austräge darauf mir frühzeitig zu-gehen, nach Maassgabe des hier zu erreichenden Quantums, prompt und zu soliden Preisen.

Aufträge erbittet franco: F. A. Wilke, in Wrietzen a/O

Forellen, fuperb marinirt, von feltener Große, 3 St. 10 Sgr., fo wie

Roppen=Rase, a Ziegel 6 und 71% Sgr., empsing wieder und empsiehlt zur geneigten Ubnahme.

Eduard Groß, am Reumarkt Rr. 38, erste Etage.

Ginen eleganten Biener Bagen, im beften Bustanbe, weiset nach jum Bertauf, Carleftr. Rr. 30, Philippsohn.

Ein Fleischerladen nebft Reller u. Stall find zu vermiethen und Michaeli zu beziehen, Breite: Strafe Rr. 9.

Bum Silberausschieben auf heute Montag ten 8. Juli labet ergebenst ein: Carl Hartmann, Cafetier, Gartenftrage Mr. 23 c.

Bum Fleisch=Uusschieben und Burft-Effen labet auf heute nach Brigittenthal ein: Gebauer, Cafetier.

Demjenigen, ber ein gestern verlorenes golbe-nes Urmband, im Bernsteinladen, Schweid-niger Strafe Rr. 17, abgiebt.

Mit einem Borrath in eigener Berkftatte bestens gefertigter Meubles und Spiegel in Mahagoni- und Kirfchbaum-Holg, empfiehtt fich ber Tischler-Meifter F. Leifert, Beißgerbergasse Rr. 5, im ersten Stock.

Ein Kadenmadchen

wird zum baldigen Untritt gesucht. Räheres Elisabethstraße Rr. 15, 2 Stiegen.

Gine wenig gebrauchte breitfpurige moberne Drofchte ift billig gu vertaufen : Rofenthaler Strafe Rr. 13.

"Zampa", ein schwarzer glatthäriger Süh-nerhund, hat sich am 4. b. M. Abends ver-laufen; wer benselben Junkernstraße Rr. 33, eine Treppe hoch, wiederbringt, erhält eine an-gemessene Belohnung.

Kleine Wohnungen find im Bürgerwerber, Waffergaffe Rr. 14, ju Term. Michaeli billig ju vermiethen.

Tauenzienstraße Rr. 4B., neben bem Cafe-tier 3 a h n, ift von Michaelt ab bie Parterre-Bohnung zu vermiethen.

Bu vermiethen

und fofort ober Termino Michaelis b. 3. gu beziehen ift Rlofterftrage Rr. 66 eine Bohnung in ber zweiten Etage, bestehend in brei Stuben, Rochstube und Beigelaß.

Rufche, Saufer-Ubminiftrator, Rirchftrage Dr. 5.

Ring Ner. 19

ift im zweiren Stock bes Geitengebaubes eine freundliche Wohnung von 3 Bimmern gu vermiethen und balb zu beziehen.

In bem neuerbauten Saufe an ber Rlein-burger Chauffee, neben ber Accife, find noch einige Wohnungen, bestehend aus 4 Stuben, Rochftube und Entree, nebft Bubehör, mit Be-nugung bes Gartens fur 130 Thir. ju vermiethen u. Michaelis ober auch früher beziehbar.

Bu vermiethen und Michaeli zu beziehen ift Elisabethstraße Rr. 3 ein geräumiges Gewölbe.

Bu vermiethen

und Michaeli ju beziehen ist hummerei Rr. 14 ber zweite Stock nebst Beigelaß an einen ftilelen Miether; bas Rahere beim Wirth.

In ber erften Gtage auf ber Rupferschmiebes ftraße Rr. 26 ift eine freundliche und bequeme Bohnung von 4 Stuben, einem Rabinet 2c.

Bu vermiethen und Michaeli gu beziehen find für ruhige Miether Bohnungen von verichiebener Große: Gartenftrage Rr. 34.

Buttnerstraße Rr. 1 ift die zweite Etage von 5 Stuben, Kabinet, Kuche, Keller, 2 Bobenkammern und ebgeschlossenem Entree, von Michaeli b. J. zu vermiethen. Das Nähere beim Saushalter.

Schweidniger Strafe Rr. 8, ift im erften Stock eine Wohnung von funf Stuben nebft Bubehör zu vermiethen.

Rofenthalerftrage Rr. 4 ift Zerm. Michaeli in ber britten Gtage eine Bohnung, befte: hend aus vier Stuben, einem Rabinet, Reller, Ruche und Bobengelaß zu vermiethen. heres hierüber Garleftrage Rr. 10.

Bu vermiethen und zu Michaeli zu beziehen find mehrere Bohnungen: Mathiasfirage Rr. 81 und 82.

Eine große Stube, vorn heraus, mit und ohne Meubles, ift fogleich zu beziehen: Bar= rasstroße Nr. 2, par terre rechts.

Dhlauerftrage Rr. 34 ift im britten Grod eine Bohnung von 2 Stuben, Alfove und Ruche Michaelt zu beziehen. Bu erfragen par terre in ber Conbitorei.

Bu vermiethen und Michaeli ju beziehen ift Schweidnigerftr. Rr. 14 im hinierhause ber erfte Stock, bestehend in zwei Stuben, Ruche und Boben-kammer; Raberes Rr. 41.

Bu Michaeli zu beziehen ift Ballftraße Dr. 1, Place de repos, erfte Etage, eine Wohnung von 2 Zimmern, Salon mit Balkon, Ruche und Bubehor; bem Die= ther fteht die Benugung des Gartens an der Promenade frei. Das Rabere bar über im erften Stod rechts.

Ein anständig meublirtes Zimmer ist Katharinenstraße Nr. 2, im ersten Stock, zu vermiethen und balb zu beziehen.

Bu vermiethen

ift ein Stall für 2-4 Pferbe Dhlauerftraße Rr. 23; bas Rähere in ber Schantftube bafelbit. Bu vermiethen und Term. Michaelis zu beziehen ift auf ber Sandftr. Rr. 8 (in 4 Jahreszeiten) ber 2te Stock, bestehend in vier Stuben, I Alfove,

Wohnungs-Unzeige.

Rude, Reller und Bodengelag. Raberes beim

Birth zu erfragen.

Friedrich-Bilhelmstraße Rr. 66 ift ber erfte Stock zu vermiethen und Michaeli gu beziehen. Ursulinergaffe Der. 16 ift ein Schöner luftis ger Boben gu vermiethen.

Angetommene Fremde. Den 5. Juli. Weiße Ubler: Ihre Rgl. hobeit Fürftin v. hobentobe: Dehringen, hofbamen Fraul. v. Schamberg u. Gr. v. Rap hauß, oh. Leibarzt Weigel u. Kapellmeister Schmidt a. Schlawengüß. S.h. Gutsbesißer Mandel a. Kl.-Wiersewiß, Reimer a. Greifswald, Jezioranski a. Byki, Bar. v. Kleist a. Gutenhagen, Pohl a. Pologwiß. Or. Prof. b. Rechte Jendrzeiewicz a. Baridau. Frau Justigrath Bobeiczer, Do. Oberst Kaulbereg, Oberstlieut. be Smet, Einwohner Krompoly u. Madame Dsinska a. Kalisch. Dr. Gr. v. Schaffgotsch a. Berlin. Dr. Rammersecretair Rühl a. Stralsund. Fr. Gr. v. Strachwig a. Urnolbeborf. Dr. Gr. v. Wartensleben aus Rrippis. Dr. Gr. v. Oppereborf aus Obers Glogau. Dr. Gigenthumer Lagouth Delacroir a. Berlin. Dr. Bau-Insp. Simon a. Glogau. d. Bettin. Dr. Bate in B. Br. v. Münfter aus Berlin. DD. Gutsbes. Gr. v. Ledochowski a. Barfchau, Gr. v. Pückler a. Burkersborf, v. Topinski a. Rußland, Baron v. Stücker aus Schillersborf, v. Bulow a. Offecten in Pom-mern. hr. Rittmftr. v. Mutius a. Albrechts-dorf. hr. Prof. Poplinski, Fr. Geh. Finangbort. Or. Prof. Poplinsti, Fr. Seh. ginanzerath l'Egret u. Fr. v. Arnger a. Posen. Pr Chemifer Schlumberger a. Paris. Ho. Raufl. Greulich a. Memel, Galle a. Stettin, Potto a. Ratibor. Or. Gr. zu Stollberg-Wernige-robe a. Pleß. Hr. Polizei Dirett. Duncker a. Berlin. Or. Aentier v. Bültom aus Berlin. pr. Ob.-Forsimstr. Bar. v. b. Decken a. Galizien. fr. Lieutenant v. Lipinsti a. Bohlau. or. Domainen-Rentmeifter Rowag a. Rreugburg. — hotel de Silesie: Sh. Probsts Ponkau a. Nakel, Jarzti a. Glesno. herr Ob.= Postsecr. Bure a. Tilstt. hh. postath Pietsch, Kammergerichts-Affessor Schreiner u. Fr. D.: L.: Ger. Mathin Schreiner aus Berlin. 55. Gutebef. v. Dreetn a. Kreifau, Schulze o. Gutsbet, v. Oresty a. Areijan, Schulze a. Stolzenburg. Hr. Partik. Buschbach aus Pleß. Fr. Ob.:Bergrath v. Rummer a. Brieg. hr. Kaufm. Alexander a. Neuskadt. — Drei Berge: Hor. Kaufl. Caro a. Liegniß, Olt-mann a. Köln, Jung a. Benshausen. Frau Kaufm. Oppenheim aus Bertin. — Blaue hirsch: Fr. Gr. v. Pückler aus Sacherwiß. or. Deton. Maibaum a. Ratibor. Do. Raufl. Gelten a. Lublinit, Muller a. Frantfurt a. D. Deutiche Baus: Gr. Dberforfter Israel a. Kneja. Fr. Rechnungsrath Mobe a. Berlin. Dr. Beamter Strzelecti a. Kratau. Dr. Bergbefliffener Janicti a. Warschau. Dr. Kaufm. Urbanczyk aus Rybnit. — 3 wei golben e Löwen: S. Raufl. Gerson a. Inowraclam, Galewski aus Brieg. — Golbene Bepter: or. Gutspächter Jankiewicz a. Alt-Kobylin. fr. Oberamtmann Kober a. Bunkay. Derr Wagenbauer Klaffte aus Rawicz. — Weiße Rog: br. Raufm. Siegert a. Parchwig. Dr. Kop: Pt. Kalin. Stegett a. Patalog. Ex-Lehrer Klessel a. Gnabenfrei. Pr. De onom Kinzel a. Strehlen. — Gelbe Löwe: Fr. Gutsbes. Scholz aus Gr.-Herz.-Posen. Herr Lehrer Tschepke a. Bnin. Derr Prof. Bern-hardt a. Warschau. Fr. Sigenth. Apdarska a. Kalisch. — Hotel de Saxe: Pr. Ob.: amtm. Geppert a. Bojanowo.

Privat : Logis. Schweibniherftr. 5: fr. Raufm. Gierschbrieg a. Reisse. Fr. v. Salisch a. Gnabenfrei. fr. Post Dirett. Melis aus Brieg. fr. Gutsbes. Pasche a. Lüben. fr.

Dekonom Thiebaux a. Pagny in Front perr Einnehmer Busche aus Bogustor Ursutinerstr. 1: or. Cand : u. Stadigen Direktor Pratsch a. Pleschen. Den 6. Juli. Golbene Sans:

Staatsrath v. Rhebiger a. Striefe. Di Commerzienrath Treutler aus Balben ob. Gutsbef. v. Lieres a. Plohmuble, Sauerma v. Rupperteborf, Garnad Balisgfi, Autowefi a. Warschau, v. Mit a. Macew, v. Monchnöki a. Krakau. Lieut. v. Schickfus a. Ohlau. — Do Silefie: fr. Rrebit-Inftituts:Dirett. Silesie: Pr. Kredit-Instituts: Dirett.
rich a. Schweidnig. Ho. Kaupl. Alben
Walbenburg, Jacobs aus Frankfurt
Beer a. Schmidt a. Berlin. Fr. v.
chowska aus plock. Hr. Partik. West
Bonn. Ho. Bürger Ligowicz u. Ma a. Warschau. Hr. Kammerger. Asselber v. Wartensteben a. Lobsens. Spr. v. a. Glogau. - Drei Berge: fr. Reg. Gebet a. Gr. Sweinern. Hr. Just Go billiges a. Reumarkt. H. Rauft M Frankfurt a. D., Krüger aus Magb Müldener a. Chemnig. — Deutsche & ge. Fabrikbes. Sholz a. Sucku.
goldene kowen: Pr. Kaufm. Dan Ratibor. H. Wirthsch. Inspect. In Azegig, Neumann aus Nisiz.
po Sare: fr. Gutsbes. v. 3nchlinski a. nowo. herr Pharmaceut Baumgarte Deinze a. Brieg. Or. Schaufpiel Dired Aredit a. Namelau. — Beiße Roß: Or. Co Burghard a. Steinau. a. Rams'au. — Beiße Rog: Gr. & Burghard a. Steinau. — Königs-R pr. Gutsbefiger Brody aus Bilfchfon Golbene Lowe: Sp. prof. Call Oberlehrer Aschepte a. Liffa. Dr. Ret llergi Caffini a. Pofen. Privat = Logis. Stockgaffe 17: or.

bes. Sahn a. Garben. — Reuschestr. Regier Raufm. Freimund aus Lodz. — Matti Regier 14: Grafin v. Schwerin a. Berlin. — urg thalerftr. 9: Fr. Professor Woiciechows u ert Arafau.

23

(5

Wechsel- & Geld-Coul Breslau, den 6 Juli 1844 1844

|          | Di Chiau, aci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   |                   | 1044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Wechsel - Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Briefe.           | and A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | Amsterdam in Cour  2 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1 | _                 | Papie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Hamburg in Banco à Vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 140 /4            | Benui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3        | Danburg in banco a vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sta |                   | Juf 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9        | Dito 2 Mo<br>London für 1 Pf. St 3 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 8 09              | Marie Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9        | London für 1 Pl. St 3 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.  | 0, 20             | den u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | Leipzig in Pr. Cour & Vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 10000             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9        | Dite Mess<br>Augsburg 2 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e   | -                 | Willr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9        | Wien 2 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D.  | - 1               | Modi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3        | Berlin à Vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40  | 100%              | 2. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 100 /0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8        | Dito 2 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |                   | ben i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6   |                   | und ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| à        | Geld - Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   |                   | Muerh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                   | Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| d        | Holland, Rand-Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   | 96                | Contract of the Contract of th |
| ä        | Kaiserl, Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 80                | phum !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9        | Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1112/3            | Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The same | Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   | 111-73            | retun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a<br>a   | Polnissh Papier-Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 982/3             | 10Benfta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ä        | Wiener Banco-Noten à 160 Fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                   | ten, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.  |                   | früher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ä        | Zin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18- | 1 10 10 10        | ruhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3        | Effecten-Course. fus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.  |                   | Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,   | 1011/6            | Meueri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2        | Staats-Schuldscheine 3 1/<br>SeehdlPrScheine 2 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 88                | 'oom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Breslauer Stadt-Obligat. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 1001/4            | Tändif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13       | THE REPORT OF THE PARTY OF THE  | 2   | 95                | ländif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Dito Gerechtigkeits dito 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 1041/4            | Militali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | Grossherz. Pos Pfandbr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   | 100               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | dito dito dito 31/<br>Schles. Pfandbr. v. 1000R. 31/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 200               | seur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3        | Schles. Pfandbr. v. 1000R. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 1095/6            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | dito dito 500 R. 31/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 104               | verle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9        | dito Litt. B. dito 1000 R. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | 104               | Bener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | dito dito 500 R. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , } | 100               | Sorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | dito dito 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 100               | mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3        | Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 41/2              | Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | THE RESERVE AND THE PARTY OF TH | 101 | Mary All          | 1. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -        | AND DESCRIPTION OF THE PERSON  | -   | The second second | W. W. L. T. S. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Univansitäts. Storumarte.

|                                                                                          |                                              | I        | hermomet                                            | AND DESCRIPTION OF THE PERSON |                                            | man Mai                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 5 Juli 1844.                                                                             | Barometer<br>3. E.                           | inneres. | äußeres.                                            | feuchtes<br>niedriger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wind.                                      | Sempau                 |
| Morgens 6 uhr.<br>Morgens 9 uhr.<br>Mittags 12 uhr.<br>Nachmitt. 3 uhr.<br>Ubends 9 uhr. | 27" 6, 00<br>6, 08<br>6, 04<br>5 78<br>5, 12 |          | + 11, 5<br>+ 14, 4<br>+ 15, 8<br>+ 18, 1<br>+ 15, 2 | 1, 3<br>3, 0<br>4, 6<br>5, 9<br>2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8° SB<br>11° SD<br>2° SB<br>2° SB<br>5° SD | große gum<br>große gem |

| THE PERSON WAS ASSESSED.                                                                 | Ther                                           |                                                     | permomet                                            | ermometer                            |                                            | 3,110   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 6. Juli. 1844.                                                                           | Barometer 3. E.                                | inneres. außeres.                                   |                                                     | feuchtes<br>niebriger.               | Winb.                                      | R R     |
| Morgens 6 Uhr.<br>Morgens 9 uhr.<br>Mittags 12 uhr.<br>Rachmitt. 3 uhr.<br>Ubends 9 uhr. | 27" 3, 8°°<br>4, 20<br>4, 62<br>4, 78<br>6, 50 | + 13, 4<br>+ 13, 4<br>+ 13, 9<br>+ 14, 0<br>+ 13, 3 | + 11, 2<br>+ 11, 0<br>+ 12, 0<br>+ 11, 3<br>+ 11, 0 | 0, 2<br>0, 1<br>0, 3<br>0, 1<br>0, 2 | 40° B<br>56° B<br>50° B<br>57° B<br>57° RB | greg 3. |

Temperatur: Minimum + 11, 0 Maximum + 12 0 Dber + 14,0 Sec.

Niedrigftet. Ba Breslau, ben 6. Juli. Getreide : Preife. Mittler. Beizen: 1 Rt. 19 Sgr. - Pf. 1 Rt. 15 Sgr. - Pf. 1 Rt. 11 Sgt. on g Söchster. Roggen: 1 Rt. 6 Sgr. — Pf. 1 Rt. 10 Sgt. — Pf. 1 Rt. 11 Sgr. 8 ats. Gerfte: — Rt. 29 Sgr. 6 Pf. — Rt. 29 Sgr. — Pf. — Rt. 28 Sgr. Sgr. — Rt. 28 Sgr. — Rt. 2 Safer: - Rl. 20 Sgr. 6 Pf. - Rl. 19 Sgr. 4 Pf. - Rl. 18 Sgr.